Authoricae Annahmes Diereans bel prupski (C. H. Alrici & Co.) bei Geren Eh. Lyindler, martt- u. Friedrichftr.-Cae 4 in Grat bei Herrn & Streifand 6. f. Daube & Co.

# Siebenundsiehzigster

Munahme = Burenus In Berlin, Hamburg, n, Mänchen, St. Gallen: Undolph Mose:

Authouse the

in Berlin, Brestau, Frankfurt a. M., Leipzig, Hamburg, Wien u. Bajel: Hansenflein & Pogler;

in Berlin: A. Petemener, Schlofplats in Breslau: Emil Sabath.

Dis Abonnement auf birfos tägligi drot Mal sv-isjeinende Matt beträgt vierteljährlig für die Flads Hofen 13 Allt. für ganz Breußen 1 Edir. Ah Egr. Nawell ungen vehrren alle Kokankalson der darkischen

Sonnabend, 9. Mai. (Erfcheint täglich drei Wal.)

In isrote I Syr die jechsgehaltene Zells oder deren Kaum. Ackanien verhältnismäßig höber, kind an die Expedition zu richten und werden für die am folgenden Kogs Morgens 8 übr erfcheinende Aummer bis b übr Nach mittags angenommen.

# Amtlides

Berlin, 8. Mai. Der Kaiser hat im Namen des Deutschen Reiches den Kaufmann Walter Brohm in Monrovia zum Konful des

Deutschen Reiches ernannt. Der König hat die von der Akademie der Wissenschaften in Berlin getroffene Wahl des ord. Prof. an der Universität zu Leipzig, Dr. Heinrich Lebrecht Fleischer zum auswärtigen Mitgliede der Akademie

bestättgt.
Der bish. Baumeister Hermann Seick zu Wulffen bei Lüneburg ist als K. Eisenbahn-Baumeister bei der Bergisch-Märkischen Eisen-bahn zu Unna angestellt, der Rechtsanwalt und Notar v. Schlebrügge zu Frankenstein i. S. in gleicher Eigenschaft an das Kreisgericht zu Lauban mit Anweisung seines Wohnsitzes daselbst versetzt worden.

### Telegraphische Machrichten.

Robleng, 8. Mai. Die Kaiferin reifte heute Morgen über Rarls= rube, woselbst fie der großberzoglichen Familie einen Besuch abstats tete, jum Gebrauch ber Rur nach Baden : Baben.

Rarlsruhe, 8. Mai. Die erste und die zweite Rammer, deren Sigungen durch den Reichstag unterbrochen worden waren, find heute wieder zusammengetreten. - Der Präfident bes Ministeriums, b. Freyborf, der bis jest den Berhandlungen des Bundesrathes beigewohnt batte, ift geftern von Berlin bier eingetroffen. - Das Gesethblatt publizirt die landesherrlichen Berordnungen über die Staatsprii= fungen ber Beiftlichen.

München, 8. Mai. Gegen die Mitglieder des Ausschuffes des tatholischen Bolksvereins und gegen die Borftande der hiefigen tatholischen Bereine ift auf Gelbstrafen erkannt worden, weil dieselben bei ber Ankündigung von Bereinsversammlungen sich nicht namentlich unterzeichnet und dadurch gegen das Bereinsgesetz verftoßen hatten.

Baris, 8. Mai. Trondin Dumerfan, einer ber Direttoren der für das Jahr 1875 aus privater Initiative beabsichtigten allgemeinen Weltausstellung, ift gestern verhaftet worden. Die Beranlaffung der Berhaftung ift noch unbekannt.

Barcelona, 7. Mai. Nach hier eingetroffenen Melbungen trafen die Kolonnen der Brigadiers Esteban und Cirlot auf ihrem Rudmariche von Berga auf eine verfprengte unter dem Befehle von Don Alphonso vereinigte karlistische Truppenabtheilung und schlugen Diefelbe vollständig in die Flucht. Die Karlisten hatten hierbei starke Berluste an Todten, Berwundeten und Gefangenen. Auch die Berluste der beiden Kolonnen waren beträchtlich.

Petersburg, 7. Mai. Großfürst Nikolaus hat fich jur Bornahme von Truppeninspektionen nach dem Innern des Landes begeben. — Nach hier eingegangenen Meldungen hat auf dem Flußdampfer "Belifar" auf der Wolga, unweit der Stelle, wo die Wolga aus dem Gouvernement Jaroslawl in das Gouvernement Kostroma tritt, eine Reffelexplosion stattgefunden, durch welche 5 Personen getödtet und 59 Personen verwundet wurden.

Athen, 7. Mai. In das Ministerium Bulgaris, das, wie bestätigend gemeldet wird, einstweilen die Geschäfte fortführen wird, ist Grivas als Rriegsminister eingetreten.

## Bom Landtage.

## 62. Sigung des Abgeordnetenhaufes.

**Berlin**, 8. Mai, 10 Uhr. Am Ministertisch Dr. Falk. Zunächst nimmt das Haus den Geschentwurf, betreffend die Ent-eignung von Grundeigenthum in definitiver Abstimmung im

Sanzen an.

Dann folgt die Berathung der von dem Abg. Wehren pfensig beantragten acht Zusatztikel zum Gesetzenkwurse wegen Dest laration und Ergänzung des Gesetse vom 11. Mai 1873 über die Borbildung und Austellung der Geistlichen Amtes ein Geistlicher wegen undefugter Bornahme von Amtschandlungen in diesem Amte in Gemäßheit des § 23, Absat 1 des Gesets vom 11. Mai 1873 oder des Artikel 2 dieses Gesetse rechtskräftig zur Strase verzurtbeilt worden ist, so ist Derzenige, welchem auf Grund des Batronats oder eines sonstigen Rechtstitels das Bräsentations. (Nominations., Borischasse) Recht zusieht, besugt, das Amt wieder zu besetzen und für eine Stellvertretung in dem erledigten Amte zu sorzen, ist der Berechtigte auch dann besugt, wenn einem Geistlichen nach Maßgabe des § 5 des R.ichsgesetzes vom 4. Mai 1874, betressen auch Maßgabe des § 5 des R.ichsgesetzes vom 4. Mai 1874, betressen der Austenhalt in dem Bezirke des erledigten Amtes versagt worden ist.

Art. 6. Dem Berechtigten ist von dem Strasurtbeil (Art. 4) sowie vom der Berstigung wegen Beschänkung des Ausenthalts (Art. 5) amilich Kenntnig zu geden.

amilich Kenntniß zu geben.

In Betreff der bor Berklindigung Dieses Gesetes ergangenen Urtheile und Berfügungen ift jene Mittheilung sofort nach Inkrafttreten

theile, und Verfügungen in seine Artitzettung schaftelen zu bewirken Art. 7. Macht der Berechtigte von der ihm zustehenden Befugniß (Art. 4, 5) Gebrauch, so kommen die Vorschriften des Gesetzes vom 11. Mai 1873 zur Anwendung. Die im § 22 Abs. 1 daselbst dem geist-lichen Oberen im Falle gesetzwidriaer Amtöübertragung angedrohte Strafe trifft in gleichem Falle den Berechtigten.

Art. 8. Wenn der Berechtigte innerhalb zweier Monate vom Tage des Empfangs der vorgeschriebenen Mittheilung (Art. 6) für eine Stellvertretung nicht sorgt, oder innerhalb Jahressrift, von dem nämslichen Beitpunkt an gerechnet, die Stelle nicht wieder beset, so geht seine Besugniß auf die Pfarrs (Filials, Kapellens u. s. w.) Gesweinde über meinde über.

Die Gemeinde hat die in Art. 4, 5 bezeichneten Befugnisse in allen Fällen, in welchen ein Präsentationsberechtigter nicht vorhan-

Die Vorschriften des Art. 6 finden auf die Gemeinde entsprechende Anwendung. Dieselbe ist insbesondere davon in Kenntniß zu setzen, daß der Präsentationsberechtigte innerhalb der gesetzlichen Frist von seinem Rechte keinen Gebrauch gemacht hat.

Liegen die Voraussetzungen des Art. 8 vor, so beruft der Art. 9. Liegen die Voraussetzungen des Art. 8 vor, so beruft der Landrath (Amtmann), in Stadtkreisen der Bürgermeister, auf den Antrag von mindestens zehn großiährigen, im Besitze der bürgerlichen Chrenrechte besindlichen, männlichen Gemeindemitgliedern, welche nicht einem mitwählenden Familienhaupte untergeordnet sind, sämmtliche diesen Erfordernissen entsprechende Mitglieder der Gemeinde zur Beschlüßfassung über die Einrichtung der Stellvertretung oder über die Wiederbesetzung der Stelle.

Bur Gilltigkeit der Beschlüsse ist erforderlich, daß mehr als die Hölligte der Erschienenen dem Beschlusse zugestimmt hat. Die näheren Bestimmungen über das Berfahren erläßt der Obers

Art. 10. Kommt eine gistige Wahl zu Stande, so ist nach Maß-gabe des Art. 9 ein Repräsentant zu wählen, welcher die Uebertra-gung des Amts an den gewählten Geistlichen auszusühren hat. Für das Verhalten und die Verantwortung des Repräsentanten gelten die Vorschriften des Art. 7.

Artifel 11. Wird in den Fällen der Artifel 4-10 vom Oberpräsidenten kein Einspruch erhoben oder der erhobene Einspruch von dem Gerichtshofe verworfen, so gilt der Geistliche als rechtsgültig angestellt.

Die Diskussion erstreckt sich auf die fämmtlichen Zusatzartikel zu gleich, was um so eher geschehen kann, als die 6 letzten Artikel mit dem Gesetzentwurfe betreffend die Berwaltung erledigter katholischer Bisthümer übereinstimmen.

Abg. Brüel: Mit der evangelischen Kirche befindet sich der Staat nicht im Kriege, warum auf sie die unheilvollen Vorschriften ausdehnen? Auch in ihr kann ein gestiliches Umt nur geführt werden, ausdehnen? Auch in ihr kann ein geistliches Amt nur gesührt werden, wenn es von der Kirche übertragen ist. Unmöglich kann der Batron oder die Gemeinde ein Amt übertragen. Es ist ein großer llebelstand, daß die kirchliche Qualifikation von dem zum Amt Berusenen nicht mehr gesordert werden kann. Denn der Batron kann sie eben so wenig prüsen, wie der Oberpräsident, welcher die vom Batron getrossene Wahl zu bestätigen hat. Auch kann nach dem Kirchenrechte der Batron einer evangelischen Gemeinde ein Katholik sein. Wenn nun ein solcher Batron einen zur katholiksen Kirche hinneigenden Geistlichen in's Amt setze, so würde die Gemeinde auf das Tiesste in ihrer edangelischen Ueberzeugung erschüttert werden. Man sagt nun zwar, die Vorschrikten dieses Gesetzes werden zu kan sogt nun zwar, die Vorschrikten dieses Gesetzes werden zu kan sogt nun zwar, die Vorschrikten dieses Gesetzes werden zu kan den Staate in Frieden bestindet, aber die Möglichkeit der Anwendung ist nicht ausgeschlossen, welche die ganze sirchliche Ordnung umstoßen und die Selbstitändigten der evangelischen Kirche aus? Schwerste gefährden würde, wenn man anders noch von einer selbsissändigen Kirche sprechen darf, nachdem die Staatsregierung die Fundamente der kirchlichen Ordnung erschüttert hat. schüttert bat.

Kultusminister Or. Fall: Anch diese Borlage beweift, daß es sich nicht um gar zu viele Liden in den Maizesegen handelt. Die Bestumungen derselben, sowie die des Antrags Wehrenpfennig, beziehen sich auf gewisse Fälle, welche süglich bei Emanation der Maizesehe hätten berücksichtigt werden können. Es handelt sich um die Weiterentwickelung der außerordentlich erusten Bewegung; sobald das Vershalten der Gegner neue Mahnahmen erfordert, so liegt es in unsern Verfassunzäusländen, daß diese Mahnahmen nur im Wege der Gestetzgebung getrossen werden können. Aus den neuen Vorlagen an den Landtag kann man also nicht den Borwurf herseiten, daß die alten Geses unzureichend seien. Es giebt aber auch Gedanken, die zu einer Zeit gänzlich unsachen die zu einer Zeit gänzlich unfahbar erscheinen und keine Zustimmung sinden, die Gesetze unsureichend seien. Es giebt aber auch Gedanken, die zu einer Zeit gänzlich unfaßdar erscheinen und keine Zustimmung sinden, die aber nach der Eutwickelung der Dinge rasch Majoritäten gewinnen. Bor Jahrekfrist galt z. B. die obligatorische Zivisehe sür unmöglich; ein positiv dristlicher Mann bezeichnete mir die Hineinziehung der Batrone und Gemeinden als Massregel, die im Ansang des Kampses hätte ergrissen werden milsen; aber dor einem Jahre würde nur ein kleiner Theil diese kohen Hauses zu solchen bereit gewesen sein. Niemals hat die Staatsregierung eine rasche und durchgreisende Wirkung der Maigesetze erwartet. Die positiven, erbauenden Momente in diesen Wesetze erwartet. Die positiven, erbauenden Momente in diesen Wesetze können nicht schon nach einem Jahr ihre Wirkung äußern. Niemals hat die Staatsregierung serner geglaubt, mit jenen Maigesetzen die Mittel erschöft zu haben, die sie im Landtag in Anregung zu bringen habe. Bei dieser Borlage hat sie sich auf den Boden des Bedürfnisses gestellt; von demselben Standpunkt aus muß sie sich gegen die Amendements v. Eund's ablehnend verhalten. Sie hat im Art. 1 eine Oeklaration gegeben, weil in den Aufsassungen der Gerichte Differenzeneristiren. Die übrigen Artikel enthalten Ergänzungen. Art. 2 tritt einer mehrsach vorgekommenen Umgehung entgegen. Art. 3 hindert wis tritt einer mehrsach vorgekommenen Umgehung entgegen. Art. 3hindert widergesehlich angestellte Geistliche in der Gemeinde sesten Fuß zu sassen und wahrt bei ihrer Weitersunktionirung das Kirchenbermögen der Schaden. Die Staatsregierung hat auch die im Amendement Wehrenpfennig enthaltenen Borschläge nicht unerwogen gelassen. Zur Zeit der Ausgerbeitung der Borlage erschienen dieselben noch nicht nothwendig; sie weiß, daß sie eine praktische Bedeutung erst erlangen werden, wenn das wahre religiöse Bedürfniß die Gemeinden drängt, sich nicht mehr an den hergebrachten Formen zu halten, um die Befriedigung zu ers langen. (Große Unruhe im Zentrum.) Für diesen Fall bedarf es, langen. (Große Unrube im Zentrum.) Für diesen Fall bedarf es, wie klar zu Tage liegt, solcher gesehlichen Bestimmungen, wie die vorsgeschlagenen. Im Januar aber, als die Regierung ibre Borlagen este bracke, war nach der Auslegung des Tarnowiger Gerichts an eine Störung der Seelsvrge nicht zu denken; danach konnte nur die rechtliche Schentung ihrer Amtswirkungen beseitigt werden. Seitdem hat sich die Sache geändert. Jest sieht es sest, durch Ausspruch des höchsten Gerichtshofs und den vorläusigen Spruch des einen Faktors der Gesetzebung, daß jene Geistlichen strafbarerweise sunktioniren und daß die Strafvollstreckung eine Störung der Seelsforge mit sich bringen muß. Das Reichsgesetz vom 4. Mai giebt ferner das Mittel der Ausweisung und werden. das Mittel der Ausweisung und wird dasselbe angewandt werden. Die nächste Ursache dieser Störung der Seelsorge ist eine Masiregel der Staatsregierung und hat sie demgemäß die moralische Pflicht (Oho.! Bentrum) bas zu thun, mas fie fann, um Organe herzustellen, mit im Zentrum) das zu thun, was sie kann, um Organe herzustellen, mittelst derer eine Seelsorge zur Befriedigung eines materiellen religiösen Bedürfnisse geschaffen werden kann. Dieser Fall liegt in diesem Falle noch intensiver und drängender im Interesse der Staatsregierung, als in Bezug auf das im Reichstage beschlossene Bischofsgesetz. In beiden Fällen ist die Aussichtung eines Staatsgesetzes die nächte Ursace, weshalb die Gemeinde nicht zur Seelsorge kommen kann. Es ist uns vorgesührt worden, daß der einzusetzende Geistliche sich nach den Bestimmungen des Gesetzes nicht mit denjenigen Autoritäten absünden dürfe, die er in seinem Gewissen sicht mit denjenigen Autoritäten absünden dürfe, die er in seinem Gewissen sicht mit denjenigen katoritäten absünden dürfe, die Staatsregierung bekümmert sich darum gar nicht, ob der Geistliche sich von irgend welcher Stelle erst Autorisation geden läßt. Von diesem Standpunkt hat sie schon einen faktischen Beweis gegeben. Die Feldprobstei ist bekanntlich aufgehoben worden und die Kegierung Die Feldprobstei ist bekanntlich aufgehoben worden und die Acgierung ernennt jest Geistliche zu Militärgeistlichen, wenn sie sich dazu bereit erklären, ohne sich darum zu kümmern, ob sie sich die missio canonica

oder die institutio autorisabilis verschaffen. So wird es jetzt auch gesschen. Sollte ein derartiges Versahren zur Ansiellung eines Geistlichen silhren, welcher der Staatsregierung dem Geses nach unans nehmbar erscheint, dann hat sie ein Einsprucksrecht, durch welches ibre Stellung gedeckt ist. Die Sache ist also am Ende doch nicht so gräßlich gefährlich und kirchenzerstörertich, wie sie hier dargestellt worden ist. (Widerpruch im Zentrum.) Möchten Sie dielleicht Ihren eigenen Bischöfen glauben? (Ja! im Zentrum.) In der Kheinproddinz, in Wissteller Auftrag des Bischofs zur Verwaltung eines geistlichen Ansteine nach weißen war, es lag selbst keine llebertragung im engeren Sinne des Worts vor. Diese Fälle kamen zur gerichtlichen Kognition; es traten aber Freisprechungen ein und als sich dies wiederholte, bildete sich ein System aus; eine ganze Anzahl Geistlicher verwaltete hier und dort geistliche Aemter und erstärte, daß es ihnen Niemand ausgetragen habe, daß es ihre Pflicht sei dies ohne Besehl zu thun. Man könnte zu erwidern, dieselben hätten einen stillsweigenden Auftrag gehabt. Aber dei einer der letzen Untersuchungen über Fälle, in denen Semi-narpziester geistliche Uemter ohne Auftrag übernommen haben, hat der Bischof von Baderborn erklärt, daß er nicht die geringste Kenntnis von dem betressenden Geistlichen seistlichen besitze, (Hört! links) vereinzelt ist der Auftrag zur Verwaltung zurückgeogen und die Funktion von dem betressenden Geistlichen fortgeilbt worden. Ist denn eine solche Eutwickelung so ungeheuer fern von dem Krinzip des Umendements Wehrendsenden zern von dem Krinzip des Umendements Wehrendsenden zurückte, die Mittheilung zedoch signistant und in vollem Einklang mit dem Vorgetragenen In einem Falle follen die Gemeinden neben dem angestellten Seelsorger sich einen bessonderen zu stellen beabsichtigt haben; auf Anfrage soll der Visichof gessonsten der kitchen der fürlichen ber den eine der Eisten der einen der stitustre, ist der andere der faktische Besitzer der Stelle. Bon oder die institutio autorisabilis verschaffen. So wird es jetzt auch gefollen die Gemeinden neben dem angestellten Seelsprager sich einen besonderen zu stellen beabsichtigt haben; auf Anfrage soll der Bischof gessat haben, die Gemeinde möchte thun was sie wolle; während so der eine der titulirte, ist der andere der satische Besiger der Stelle. Bon der angeblichen Absicht, mit diesen Borschlägen die katholische Kirche au zerstören, kann wohl demgemäß nicht mehr die Nede sein. Ich habe noch eine Bitte an den Abg. d. Wedell. Ich bezeichne das Amendement Wehrenpsennig als eine unter den gegedenen Verhältnissen der Angelegt, weil diese Vorlage die Abwischung der Geschähre wesenlich gefährdet hätse; aber wenn diese Anträge nicht Annahme sinden sollten, so müßte die Regierung baldmöglichst eine derartige Vorlage machen und würde sie Zwischenzeit eine schwere Verantwortung zu tragen haben. Es handelt sich darum, Mittel, welche die Regierung für absolut nothewendig und für solche erachtet, welche sie mit ihrer Berantwortung trägt und beckt, zu gewinnen. Der Abg. Brüel hat glücklicherweise seine prinzipiellen Bedenken durch praktische Erwägungen selbst wirderlect; ich disserier don ihm nur in einem Punkt, die edangelische wird von den Bestimmungen der Art. 4 und 5 nicht getrossen, weil bei ihrer gegenwärtigen Verfassung die Bordedingungen werden in der nächsten Zeit auch nicht eintreten. Es ist auch an die hier zunächst in Betracht sommen; diese Vorlanzischungen werden in der nächsten Zeit auch nicht eintreten. Es ist auch an die hier zunächst in Betracht sommen den Vorschriften über den Nachweis einer bestimmten Bidung und die Anzeige der Anstellung von keiner der geordneten Kirchende hörden in den Prodinzen Anstoß werden, so wiese siener bestimmten Bidung und die nicht gegen das Wesen der vonnachsten keinen den under ausgesaßt werden, so wiese ich dem Standpunkt der Staalbrung kein Beweihen kreche, wei hier zunächsten dem einde auch hier diese Artikel angewandt werden. (Lebhafter Beifall links.) Die Rechte der Vermeinden Beebende Wirden Bemeinden zur Bornahme von Amtsbandlungen eindringen zustehen. Wenn unbesugterweise ein Geistlicher in irgend eine Gemeinde zur Vornahme von Amtshandlungen eindringen sollte, wird die Kirchenbehörde ihm schnell genug das Handwerf legen, diese Besorgnif gehört nur der Theorie an. Ein sormeller Grund rechtsertigt es schließlich, hier seinen Unterschied zu ma. en. Der Art. 4 des Amendements ersinnert an die Fälle, die durch das Reichsgesetz vom 4. Mai betroffen werden; der Art. 5 nennt dasselbe. In dem Reichsgesetz ist nun kein Unterschied gemacht zwischen der katholischen und edangelischen Kirche, die Bestimmungen sind allgemein. Wenn Sie das zusammensassen, werden Sie auch dom Standpunkt der edangelischen Kirche Bedenken gegen diese Vorschriften nicht sinden, in Wahrbeit sind dieselben geschieben gegen die katholische Kirche (Lebhaster Veisall links.)

schrieben gegen die katholische Kirche (Lebkafter Beifall links.)
Abg. v. Sphel zitirt, so weit ihm die Quellen der Bibliothek, die gerade zu derselben Zeit geöffnet ist, in welcher die Situngen des Hauses statischen, zugänglich waren, eine Reihe von Stellen aus dem Augustinus, dem Thomas von Aguino, den Reden des Zesuiten Lainer und den Schriften Mariano's und Bellarmin's, als Beläge sür die don ihm neulich ausgesprochene und vom Zentrum bestrittene Behauptung, daß man kirchlicherseits den Staat als eine Gestaltung menschlicher Willkür, eine Schöpfung des Satans (Heiterkeit) betrachtet habe. Abg. d. Schorlemer-Alft mag sich beruhigen: er (der Redener) bat die Geschichte nicht gemacht, sondern sie nur gelernt.
Was nun unsere Anträge betrifft, so erwarten wir von ihnen momentan keine sich rasch ausdehnende Wirkung, und wenn Sie heute übers Jahr uns mit großer Genugthuung berichten sollten, daß nir-

übers Jahr uns mit großer Genugthuung berichten sollten, daß nirgendwo oder vielleicht nur in 3 oder 4 Gemeinden im ganzen Lande von diesem neuen Wahlrecht Gebrauch gemacht wäre, so würden wir von diesem neuen Wahlrecht Gebrauch gemacht wäre, so würden wir Ihnen autworten, daß uns schon heute ein solches Ergebnig nicht unserwartet kommen würde. Denn wir kennen ja den großen Einfluß, den Sie und die Ihrigen zur Zeit auf einen Brucktheil der katholisschen Bevölkerung ansüben und die Energie, die Sie gegen das gewährte Wahlrecht und seine Anwendung kehren werden. Aber Ihr Einfluß erstrecht sich nur auf einen Theil der katholischen Bevölkerung, als Vertreter der 8 Millionen preußischer Katholischen sich zu geriren sind. Sie nicht befugt, so wenig wie Sie befugt sind in uns, Ihren politischen Gegnern, die Bertreter der protestantischen Bevölkerung Kreusens als solche zu erhlische und damit das Anner des Ihren politischen Gequern, die Vertreter der protestautischen Verdolferung Preußens als solche, zu erblicken und damit das Banner des konfessionellen Haders zu entsalten. Ich glaube sehr gern, daß keiner unter Ihnen ist, dem es nicht im innersten Herzen graut bei der Vorsstellung, daß unser schönes Vaterland, wie vor 200 Jahren, von einem wirklichen Religionskrieg zerwühlt werden könnte. Ich glaube, daß solche Acuperungen jedem von Ihnen, der sie die zetzt gethan hat, nur im Feuer des Gesechts entschlüpfen konnten. Denn wie passen sieden wie von Mantan der Konren Mindkhurst und Reisel des jusammen mit den Worten der Herren Windthorst und Brüel, daß die Maigesetze ebenso sehr für die edangelische wie für die katholische die Maigesetze ebenso sehr für die evangelische wie für die katholische Kirche eine tödtliche Gesahr wären. Wie wäre es denkbar, daß die Genossen der einen Konfession durch die Maigesetze ebenso bedroht würden wie die der anderen, als daß diese eine Konfession dann der eigentliche Träger des Kampses gegen die andere wäre, und die Herren Brüel und den Gerlach werden doch von Ihnen als berechtigtere Bertreter der protestantischen Konfession betrachtet, als mein verehrter Freund Birchow oder selbst Richter (Sangerhausen), diesleicht selbst den Herrn Kultusminister mit eingeschlossen. (Abg. Windthorst: Sehr richtia! Die sind alle gleich!) Also, meine Herren, halten wir jeden konfessionellen Gegensak von diesem Gebiet des Kampses fern. Denn so bereitwillig wir die Reinheit Ihrer Abstern Abstern, die Aufrichtigkeit Ihrer Gesinnungen anerkennen, Sie wissen besser als wir, welcher Schweif bornirten Fanatismus sich draußen im Lande Ihren Spuren anheftet, und wie jedes unbedachte Wort von jenem Ihren Spuren anbettet, und wie jedes unbedachte Wort bon seinem Schweif ausgebeutet, weiter getragen, weiter vergistet wird. Zedes Wort eines solchen konfessionellen Gegensases ist zugleich eine zweisichneidige Wasse sie eine solchen Gegensases int zugleich eine zweisichneidige Wasse sieden Seines solchen Gegensases entsernt gewesen, aber wenn man täglich von einem krieg zwischen den beiden Konsessionen erzählt, kann dann nicht in der protestantischen Bevölkerung der Keim einer gesählichen und höchsi beslagenswerthen Aufregung gesät werden. Bedenken Sie, was in England geschehen ist. Ist nicht der Sturz dieses einst so hoch geseierten liberalen Ministeriums Gladstone num großen Theil badunch vergulast worden, das Erörterungen stone zum großen Theil dadurch veranlaßt worden, daß Erörterungen der eben bezeichneten Art von den blinden Fangtikern der irischen home-rulers von höheren Brälaten der englischen katholischen Kirche fort und sort in das Land getragen worden sind und in Folge dessen wiederum das alte längst verschollene Geschrei "no popery" von einer Grenze des Landes zur anderen gegangen ist. (Heiterkeit im Zentrum). Wenn Ihnen das heiter erscheint, ich seinen nichts Ernsteres unter den Erscheinungen der Gegenwart als diesen allmätig wieder ausgitimmen den kantstinnellen Goder Wir verhandeln nicht ihner ausgitimmen. den konfessionellen Hader. Wir verhandeln nicht über die Frage, ob protestantisch oder katholisch, sondern über die Grenzen der Staats- und der Kirchengewalt; wir sühren denselben Streit, den Jahrhunderte vor der Resormation Philipp der Schöne von Frankreich und Ludwig der Baier von Deutschland gegen die römische Kurie geführt haben; wir sordern sie den Staat eher weniger als mehr, als in Frankreich ver Karpern heit die vordern weriger als in Peutsch Highöfe, Bossuch, gesordert hat; wir fordern weniger, als in Beutsch-land im vorigen Jahrhundert die Zierden der damaligen Theologie, Sontheim und Wessendert gesordert haben (Heiterkeit im Zentrum), deren Namen Ihnen (im Zentrum) mit einem gewissen keiterkeit Aroma behaftet zu sein scheint. (Heiterkeit links.) Aber Protestanten waren die Männer nicht, sondern katholische Brälaten, von deren Wirksamsteit in Siddeutschland Sie heute noch die Spurisskungen Wirksamsteit im Sentrum) (Körner sich gine positischungs Birksamkeit in Süddeutschland Sie heute noch die Spuren sehen können. (Nein, nein! im Zentrum.) Es sieht sich also eine politischenastionale und eine kirchlich-slerikate Bartei gegenüber; die Mehrheit der protestantischen Bewölkerung gehört zur ersteren, die Mehrheit, aber nicht die Gesammtheit der katholischen Bewölkerung zur legteren; und zwar deckt sich innerhalb der katholischen Kirche der Barteigegensat sahr vollsändig mit dem Gegensat von Stadt und kand. In den rheinischen und pfälzischen Siddtan hat sich die Zahl der nationalsgesinnten Männer in den letzen Tagen vermehrt, während umgekehrt die ländliche Vewölkerung mit allen Schreckbildern der kirchlichen, nervnischen und dodurch sebe Erinnerung an liberale und nationale Gemacht und dadurch sede Erinnerung an liberale und nationale Gestinnung vernichtet wird. Aber mit welchen Mittelm wird dieser Effekt erziett? Es ist schlechthin unglaublich, welche blauen Mährden diese armen ländlichen Bevölkerung Tag sür Tag erzählt werden, mit wels armen ländlichen Bevölkerung Tag für Tag erzählt werden, mit welchen peinigenden Erfindungen diese armen Menschen in ihrem Seelensfrieden gestört und in Angst und Bekümmernis versetst werden. (Sehr wahr! sinks. Widerspruch im Zentrum.) Wollen Sie einige Beispiele? (Ja!) Nun also: Während der Wahlagitation für Landtag und Keichstag ist es in Bonn vorgekommen, daß mit dem höchsten Nachdruc erzählt wurde: Das ist Alles noch gar nichts, was disher Neichsten ist; was der Bismarck eigenklich will, nun das ist, er will selbst Konst verden. (Stirmische Seiterkit.) In dem Dorfe Beuel, gescheben ift; was der Bismarck eigentlich will, nun das ist, er will selbst Papst werden. (Stürmische Heierkeit.) In dem Dorse Beuel, der Stadt Bonn gegenüber, wurde einer Versammlung ländlicher Wähler auseinandergesetzt, daß Bismarck allerdings ein sehr schlimmer Wensch wäre, aber doch noch diel schlimmer seien die Liberalen in Bonn. (Sebr richtig! im Zentrum.) Denn Bismarck wolle den Bapst doch blos gefangen nehmen, die Liberalen aber hätten die Absicht, den Papst nach Deutschland zu schleppen und ihm den Bauch aufzuschneiden. (Stürmische Heiterkeit.) Durch die ganze Abeinprevinzist zur Zeit die Sorge berbreitet, daß am 15. Mai t. J. alle kalholischen Kirchen des Landes geschlossen und die Katholisen, die dann nicht protestantisch werden wollen, eingesperrt werden. Es ist vorzesommen das arme Dienstmäden um frühere Entlassung aus ihrem Dienste nachgesucht haben, weil sie doch noch gern heiralben wollten, ehe dies verhängnistvolle Ereignis hereinbreche. (Stürmische Geiterkeit.) Im Kreise Saarbrücken ist das durch diese Vorstellung gepeinigte Volk wieder einigermaßen gestört worden durch die weitere Verrheisung, am wieder einigermaßen gefört worden durch die weitere Berheißung, am 1. Inni fängt der Krieg an, dann kommen die Franzosen, um die bedrängte Kirche wieder aufzurichten. (Bewegung.) Wenn Sie solche Dinge verabscheuen, so gedrauchen Sie die Ihnen gedührende Autorität, um die Fanatiker Ihrer Partei in den Schrausen der Desenbernde Teit und des Patriotismus zu halten (Beifall links), sonst würden Sie später nicht mehr berechtigt sein, Ihre Hände in Unschuld zu waschen und sich auf Ihren individuellen Patrictismus zu berusen. Wenn Monate lang die Landbevötsterung, die in dem Schanken aufgezogen ist, daß der Laie unter allen Umständen dem Pfarrer solgen muß, mit solchen Mitteln aufgeregt wird, ist es dann ein Wunder, daß das katholische Volk hinter seinem Oberhirten sieht? Können wir sirt die Zufunst ein großes Gewicht darauf legen, oder fallen uns nicht die einfachen Worte ein: "Allzu scharf macht schartig" und Lügen haben furze Beine." Ich weiß nicht, wann die Entstänschung sich bollziehen wird; daß sie aber kommen wirb, ist sossier, wie der Sonnenausgang am Morgen. Ich wünsche deringend, daß der Friede wieder bergestellt wird. Sie haben dassier dem Gewissenspelicht unserer Bischöfe und Prälaten, des Klrus und des Laienvolkes ist. Die Maigeletze enthalten auf der Weitel von der Kriewissenschaft die Rober bein gehorchen Gewisches int unterer Bischofe und Pralaten, des Klitus und des Laienvolkes ist. Die Maigeste enthalten auf der Welt Michts, wo von einer Verletzung der Gewissenspflicht die Rede sein könnte. Der Paragraph, nelder bisher zu allen Verfolgungen und Exekutionen Anlass gegeben hat, ist der Baragraph, welcher den Bischöfen vorschreibt, die Anzeige von der Besetzung einer Stelle an den Oberpräsienten zu machen. Wenn es also eine Ehrenpflicht ist, diese Anzeige nicht zu machen, ist der Erzbischof von Freidurg ehrlos und gewissenlos, denn er verweigert zwar die Anzeige im preußischen Hohenallern, wocht sie aber im (Veröherzagetum Baden (Verwegung), dans gewissenlos, benn er verweigert zwar die Anzeige im preugingen zoblenzollern, macht sie aber im Großberzogthum Baden (Bewegung), dann ift der Bischof von Münster ehrlos, denn er verweigert die Anzeige in Breußen, macht sie aber in Oldenburg, dann ist der Bischof von Vaderborn ehrlos, denn er verweigert die Anzeige in Preußen, macht sie aber im Fürstenthum Waldeck, und in allen diesen källen in nicht sie aber im Fürstenthum Balbeck, und in allen diesen Fällen in nicht etwa die Andrede zulässig, daß in Baden, Oldenburg und Waldeck das Versahren der Bischöse auf einer förmlichen vertragsmäßtgen Vereinbarung mit der Kirche beruhe, sondern in allen diesen Fällen beruht das Versahren auf einem einseitig erlassenen Staatsgesetz, ganz wie in Oesterreich jezt ein gleiches erlassen wird, gegen welches die Bischöse sich zwar sperren, aber bald genug ihre bevorstehende Kapitusation angezeigt haben. (Bewegung.) Wenn es sich um eine Gewissens oder Religionspslicht handelte, könnten da wohl die genannten Bischöse so der Religionspslicht handelte, könnten da wohl die genannten Bischöse so der Religionspslicht handelte, könnten da wohl die gernannten Bischöse so der Religionspslicht handelte, könnten da wohl die gersannten Bischöse so der Religionspslicht handelte, könnten da wohl die gersannten Bischöse so der Religionspslicht handelte, könnten da wohl die gersannten Bischöse so der Religionspslicht handelte schaften. aber, meine nannten Bischofe is handeln? Es handelt sich um ein jetz benimmtes erkennbares, zusammenhängendes planmäßiges Shstem, aber, meine herren, es handelt sich um das Shstem eines wohlerwogenen Borzgehens gegen den Staat Preußen (Widersbruck im Zentrum. Sehr wahr! links), gegen dieses pessimum gubernium Borussicum, wie sich der päpstlicke Legat Franchi der Legahl des Herrn d. Ledochowskielegant ausdrückte. (Heiterkeit.) Um diesen Streit gegen dem Staat Preußen und diesen neue glorreiche Machtstellung handelt es sich der der Sache, und dieser Streit wird übernommen, wie alle Welt weiß, don einem großen Theil unserer Bischöfe gegen eigenen Bunsch und eigen leberzengung, lediglich aus gewohnter Unterwürsstateit gegen eigene Ueberzeugung, lediglich aus gewohnter Unterwürfigkeit gegen die Aurie

Und für diese Bischöse, die in solcher Lage einen solchen Streit mit solchen Mitteln unternehmen, wollen Sie von und eine bekondere Hochachtung verlangen? Ich will auf die Frage nicht zwiücksommen, wer den Kirchenstreit angesangen hat, aber an die notorische Thatsacke erinnern, seit wann die Kurie die feindselige Haltung acgen den preußischen Staat eingenommen hat. Noch im Jahre 1864 hat der Kardinals-Staatssetztär Antonelli einem berühmten englischen Staatssmanne auf die Frage, wie man die Noth in der irischen Kirche besseitigen könne, den Rath ertheilt, die preußischen Kirchengeses in England einzussihren. Im Jahre 1866 hat er, als die Nachricht von unserem Siege bei Köriggräß nach Rom fam, ausgerusen: il mondo casca, die Welt bricht zusammen! und doch hatte sich imwischen in den

preusischen Kirchenberhältnissen nichts geändert. Aber Breufen hatte sich Desterreich gegenüber veranlaßt gesehen, mit bem Königreich Italien, welches die Gälfte des Kirchenstaates bereits annektirt hatte Italien, welches die Hälfte des Kirchenstaates bereits annektret hatte und die andere Hälfte zu annektiren wünschte, einen Bund zu schließen, um es als gleichberechtigt in die Reihe der Großmächte aufzunehmen und durch die erfolgte Anerkennung seine Stellung sest und unwiderzrussich zu machen. Das, meine Herren, war das Bergeben. Bon dieser Zeit an sinden Sie in allen klerikalen Organen Europa's, der "Eivika cattolica", dem "Uniders", den "Hinders", den "Hinders", den "Gistorich-Bolitichen Blättern" in München u. s. w. kein Wort der Sympathie mehr sür Preußen, troßdessen forestester, legalster Kirchenpolitik. Meine Herren, so sicher eist, daß nach dem Kriege von 1870 der erste Schritt Ihrer Partei die Sendung des Grasen Ledochowski nach Versalles war, um eine Interdention des Kaisers zu Gunsten der Herrendung des Kirchenstaates berbeizusühren, so sicher in dem ersten Wahlprogramm Ihrer Partei an erster Stelle die Herstellung des Kirchenstaates durch deutsche berdetzugupren, jo sieder in dem ersten Wachtprogramm Ihrer Patiet an erster Stelle die Herstellung des Kirchenstaates durch deutsche Intervention sich befand, ebenso sieder würde Bapst Bins IX. worgen die Maigesetze sanktioniren, und dem Kullusminister, wenn er es wünschte, mit dem höchsten päpstlichen Orden schwicken, wenn Fürst Bismard die Herstellung des Kirchenstaates und damit die Zertrümmerung Italiens beschlisse. (Sehr richtig! links; Widerspruch im Zentrum.) Auf eine rasche Beendryung des Kirchenstreites bergichte ich; Baitan die Hoffnungslosigfeit seiner auf Horstellung des Kirchenftaates gerichteten Bestrebungen überzeugend gemacht hat, oder durch irgend welche andere Umstände im Baitan die nach meinem Dafürhalten unwiderlegliche andere Umstände im Batikan die nach meinem Dafürhalten unwiderlegliche Ueberzeugung sich Bahn bricht, daß nichts dem geistl. Ansehen des heitigen Stuhls förderlicher sein könnte, als seine Entlastung von der Verantwortlichkeit für daß elendeste Staatsregiment, welches die Erde je gesehen hat. Wenn auch dis dahm noch viel Zeit hingehen wird, so müssen wir uns doch schon jeht bemühen, zu einem Friedensstande, einem modus vivendi zu Einrichtungen von Seiten des Staates zu gelangen, welche die Möglichkeit des Friedens eröffnen, und in diesem Sinne haben wir unser Amendement eingebracht, Sie sagen, dasselbe verless das Dogma vom bischösstlichen Amt. Nach der Entwickelung der kathoslischen Kirche in den leizten Jahrhunderten sieht es seit, daß es keinen Unterschied mehr zwischen Dogma und Recht, zwischen Glauben und Jurisprudenz giebt. Bapst Bius IX. hat im Spladus irrige Flaubenslige verurtheilt; einer von diesen Säten lautet dahin, daß niemals ein früherer Kapst ieine Macht über Kaiser und Fürsten mißbraucht habe. Nun, meine Herren, wenn wir uns daggegen verwahren, daß der Kapst unseren Kaiser nach Umständen absehen dürse, so könznen sie uns antworten: Premischt euch bier in ein Dogma der ka daß der Bapst unseren Kaiser nach Umständen absetzen dürke, so können sie uns antworten: Ihr mischt euch hier in ein Dogma der katholischen Kirche! Herr Abg. Gneist hat neulich eine andere Begrenzung zwischen Dogma und Kecht, als sie von diesem Ihrem Standpunkt möglich ist, begehrt und ansdrücklich — wie er sagte, behufs des kurzen Ausdrucks — gesagt: wir müssen da die protestantische Unterscheidung machen. Dies Wort hat Herr Abg. v. Mallindeodt ergriffen und ausgesührt, daß es sich um die Protestantisirung der katholissen Bevölserung handle. Ersauben Sie mir, diesem Ausdrucke einen andern zu substitutiren. Es handelt sich hier nicht um die Konsessischen song zwischen Dogma und Recht, um den gallikanischen, den josephientsdem Standvunkt. Wenn wir eine solche Unterscheidung nicht machen, nischen Standpunkt. Wenn wir eine solche Unterscheidung nicht machen, so bleibt dem Staate nichts anderes übrig, als sich willenlos und unselbstständig gehorchend der Kirche zu Füßen zu legen. Machen wir aber die Unterscheidung, so ist der Staat völlig befugt zu der Erklärung, daß er, wenn eine Gemeinde ihm einen Mann für das Ffarrent kanschaft aus ihr überlätt mit fie die in Kenne unt viesen Mann amt bezeichnet, es ihr überläßt, wie sie sich in Bezug auf diesen Mann mit den geistlichen Oberen auseinandersett, andererseits aber denselben als Bertreter der Barochialrechte in dieser Gemeinde anerkennt. Darin liegt anch keine Berletzung der Kirche. Das Batronat ist durch die weltsiche Gewalt geschaffen, auf eigenen Füßen als Aussluß des Grundeigenthums siehend, und erst allmälig den der Kirche mit Beschränkungen ungeben worden, die Sie heute als die wesenliche Essenz des ganzen Instituts bezeichnen wollen. Papst Johann IV. erstsärte: enins ess possessio eins institutio pastoris: wem der klärte: cujus est possessio eius institutio pastoris; wem der Grund und Boden gehört, ernennt den Pfarrer. Erst im 12. Jahrshundert kam die Lehre auf, daß kein kaie ein kirchliches Amt vergeben dürfe. Was wir durch unsere Staatsgesche herbeigesührt wünschen, ist an sich die historische Entwickelung, die auf diesem Gebiete dek kanonischen Rechts stattgefunden hat. Die Entwickelung der katholischen Kirche aus dem Mittelalter ist jener des modernen Staatsk ganz darzelag analog vorgeichritten. Die mittelalterliche Kirche war fländisch orgas nisirt; das Tridentinium hat diese ständische Gliederung durch eine burgaufratisch-monarchische, das Batikanum diese letztere in eine absos lutistisch-monarchische verwandelt. Wenn der moderne Staat jest seinerseits aus dem hüreaufratischen Absolutismus sich wieder umbildet in eine konstitutionelle Form, wenn er an die Stelle der absoluten Unterordnung der niederen Sphäre nun die Selbstverwaltung und Autonomie setzt, würden Sie nicht eine fortgehende organische Ent-Autonomie fest, wirden Sie nicht eine forigegende bryantige Enismischung darin erkennen, wenn es nun auch auf dem firchlichen Gestele wieder von Autonomie und Selbstverwaltung verlautete? Ich bezweiste, daß unsere kirchlichen Gemeinden von der straffen Durchsführung des monarchischen Absolutismus auf kirchlichem Gebiete einen Bortheil gehabt haben. Die Interessen von Semeinden und der Gesammtlirche würden besse gedeißen, wenn sich die Kirche entschisste, an die Krieden kleinahme des Bolkes zu appelliren. Wenn Sie wirklich den Krieden winsten aber das un einem modus vivendi gelangen den Frieden wünschen ober boch zu einem modus vivendi gelangen wollen, so biet i Ihnen das vorliegende Amendement Gelegenheit dazu, bessellen Annahme ich Ihnen dringend empfehle. (Lebhafter anhaltender Beifall links und rechts. Zischen im Zentrum.)

Abg. v. Thof arsti: Wir Katholiken und besonders wir Polen kaben die jetzt stets den, der uns mit Steinen warf, zum Entgelt mit Brot geworsen, das beweist das Jahr 1866, als wir bereitwillig unserer entblöste Brust den Kanonen, Strappells und Bezonetten der Feinde darboten. (Heiterkeit.) Diese Geletz rechnet darauf, daß sich leicht 10 Männer in den Gemeinden sinden werden, die nach der Pseiste der Regierung tanzen; aber selbst das glaube ich nickt. Zum Frieden genügte, so wurde neulich hier geäußert, die Entlassung des jezigen Ministeriums. Ich kenne ein besseres Mittel, lösen Sie das Daus auf, schieden Sie uns nach Hause. (Heiterkeit.) Ich bin sei das Hauss auf, schieden Sie uns nach Hause. (Heiterkeit.) Ich bin ses idessen Absiliammung über die Kirchengesche zusrieden Abgeordneten nicht mit dessen Absiliammung über die Kirchengesche zusrieden ist. So mancker junge Mann, der jetzt Theologie studirt, wird durch sie auf das Tiesste geschädigt, indem er entweder ein anderes Fach zu wählen gezwungen ist, oder das billigere Seminar mit der theuren Universität vertauschen muß. Der Herr Austusminister giebt aus seiner Tasche keine Sitzendien. Ich habe selbst einen Sohn, der römischstatholischer Briester werden soll, und ich wirde einige Hundert Thaler sparen, wenn er noch in Pelpsin studieren könnte. Bielleicht kommt er nicht bald dazu in seiner Deimath angestellt zu werden; aber lieder lasse Aba. v. Thofarefi: Wir Katholifen und besonders wir Bolen wenn er noch in Belpsin studieren könnte. Biesleicht kommt er nicht bald dazu in seiner Heimath angestellt zu werden; aber lieber lasse ich ihn nach Amerika gehen, ebe er von seinem Glauben abfällt, und ich erkenne ihn nicht mehr als meinen Sohn an, wenn er sich den Maisesetzen sigt. (Große Heiterkeit.)

Abg. b. Bismard (Flatow) steht den Zusagnträgen gegenüber ganz so unabhänsig da, wie zu irgend einer Borlage der Regierung; aber er stimmt ihnen durchauß bei im vollen Bewustsein seiner Versantwortsichseit, wohei er nicht unterlassen will die der Regierung zu

aber er stimmt ihnen durchaus bei im vollen Bewußtsein seiner Versantwortlickleit, wobei er nicht unterlassen wild die der Regierung zu betonen, die dadurch nicht geringer wird, daß sie Anträge aus der Mitte des Hauses sich weigen macht. Für die dritte Lesung b.hält sich der Nedner einige Amendements vor.

Abg. v. Mallindrodt: Ich wöchte Ihnen empfehlen, mögslichst viele Prosessonen in die Bolksvertretung zu schicken, aber dann alle auf einmal, damit der Einzelne nicht in die Lage kommt, immer wieder daß von anderen in einer Neihe von Jahren Versammt, under wieder Von der Mondere Krazischen Krazischen Krazischen Krazischen Krazischen Krazischen Krazischen Krazischen Krazischen kon der Monderen Krazischen K wieder das von anderen in einer Neihe von Jahren Versäumte nachzuholen. Bon der Wahrheit des von ihm behaupteten firchlichen Programms: "Durch Demokratie zur Anarchie, durch Anarchie zur Sierarchie" hat er auch nicht ein Atom bewiesen. Was beweist der Sat, am jüngsten Gericht würden die Staaten zu Grunde gehen? Ist ferner die Entstehung der Staaten nicht meist auf Oktupation und Gewalt zurückzusikhren, die gewiß nicht auf himmlische Inspiration hinarbeiten? Herr Dr. Gneist hat als Kommissionsreserent nicht immer aktenmäßig referirt. Ich sagt en klossersturm zurückzusühren die Bildung des Zentrums auf den Klossersturm zurückzusühren

sei. Herr Dr. Gneift als damaliger Referent meinte, es handelte sich damals nur um die Ausführung "bestehender" Gesetze. Das ist aber nicht wahr, denn der Kommissionsantrag ging nicht dahin, zu prüsen, welche Gesetze noch zu Recht beständen, sondern daß überhaupt die und die Gesetze, von denen behauptet wurde, sie beständen noch zu Recht auszusühlichren seien. Redner wendet sich sodann gegen die Behauptung, daß das Zentrum schuld am Streit sei und beruft sich auf eine Nede Des Dr. Virchow vom Januar 1871, aus der hervorgebe, daß damals Liberalismus und Regierung noch nicht in einem Schiffe suhren, und daß des Zentrum da nur als eine den liberalen Parteien und nicht der Res Liberalismus und Regierung noch nicht in einem Schiffe suhren, und daß das Zentrum da nur als eine den liberalen Parteien und nicht der Regierung oppositionelle Fartei erschien. Die von Herrn Sybel zum Beweis für die schieden Agitation im Lande angesührten Anekoten seinen theils einkertrieben, theils enthielten sie einen ganz richtigen Kern. So sei es richtig, daß der Liberalismus noch schlimmer als Vismarck sei, denn ein Prinzip siehe höher als eine Person. Die Behauptung, daß durch Wiederherstellung des Kirchenstaates leicht Friede zwischen der Kurie und Preußen herbeigesührt werden würde, sei sehr gewagt, mindestens seize sie eine sehr gemeine Gestimung voraus. Daß daß Dogma der katholischen Kirche durch die Maigesetze verletzt werde, gehe darans herbort, daß ihre souveräne Kreibeit, die dogmatisch seichlen kurche. Das dürse sich die Kirche der durch die Kirche der durch die Kriebeit, die dogmatisch seichste werde, gehe darans herbort, daß ihre souveräne Kreibeit, die dogmatisch seichste werde. Das dürse sich die Kirche der durch aus nicht gesallen lassen, um so weniger, als sie einer entschieden durchaus nicht gefallen lassen, um so weniger, als sie einer entschieden feindseligen Regierung gegenüberstehe. Wenn Herr Dr. Sybel dage gen anführt, dis jetzt sei ja nur die Versäumung der Anzeige von der Anstellung eines Geistlichen Grund zum Einschreiten des Staates ge wesen, so mag er nur glauben, daß näcktens auch die anderen Para-arahten dieser Gesetze Anwendung sinden werden. Es handelt sich überhaupt hier nicht um einen einzelnen Paragraphen, sondern um daß ganze Spsiem, und wenn dies vom Derrn Kultusminster als er baulich bezeichnet wird, so finden wir gerade das Vernichtende darin Schließlich möchte ich doch fragen, wie Sie denn eigentlich die für die Verleihung der missio canonica offen gelassene Lücke zu füllen gedenken? Soll die missio durch den rechtmäsigen aber abgesetzen Bischnen, folgen? Allein der darf ja bei Strafe seine Funktionen nicht ansüben. Das sind keine Mittel, einen modus vivendi berbeizuführen, sondern den Konflikt zu schärfen und die Kirche aufzusordern, sich selbst den Strick um den Ha. zu legen. Das wird sie aber nicht ihun. (Beifall im Zenkrum)

Abg. Dr. Wehrenpfefinnig: Der herr Abg. b. Mallindrobt hat den Herrn Kultusminister gefragt: wie sollen die Geistlichen es machen, die missio canonica sich zu verschaffen? Wenn ein Bischof abgesetzt ist, soll er eine Handlung begehen, die ihn wieder straffällig machen würde? In denjenigen Diözesen, wo der Bischof nicht abgesetzt ist, wirde auch nach Ansicht der Abgg. v. Mallindrodt und Kindtshorst körst keine Schwierigkeit sein. Da aber, wo eine Diözese durch Abstehung ihres Bischofs verwaist ist, tritt ja ein, was der unsehlbare Papst in seiner Weisheit vorgesehen hat, nämlich jene constitutio de ecclesia, wonach er nicht nur die Oberaufsicht führt über die gesammte ecclesia, wonad er nicht nur die Derauftigt subrt uver die gesammte Kirche und die Diözesen, sondern die volle und höchste Jurisdistionsgewalt hat, nicht blos eine mittelbare und außerordentliche, sondern eine ordentliche und unmittelbare; und wer das Gegentliche saucht, if im Bann. Der heilige Bater ist sonach besugt, sür jeden verhinderten Bischof stellvertretend einzutreten, sei es persönlich oder durch einen Bisar und Mandatar. Vielleicht kann es sein, daß sene eigenthümlichen Erscheinungen, die der Herr Kultusminister hervorhob, darauf beruhen, Erscheinungen, die der Herre Auftusminister hervorhob, darauf beruhen, daß nicht nur die Bischöfe, sondern auch die Vikare sillssweigend ihre Genehmigung ertheilt haben. Diese Schwierigkeit wäre also wohl gehoben. Herr Abg. Windthorst fragte, wie wir dazu kämen, die Rechte des Vatrons zu erweitern. Wenn es vermeidbar märe, und wir sosson zur Gemeinde übergehen könnten, wenn wir die Rechte dieses Zwischensliedes wegschaffen könnten, so würde ich es gern thun. Allein in unserer Verfassung ist das Geset über die Aufhebung des Patronatsrechts noch vorbehalten, wir müssen also warten, die uns dieses Geset vorgelegt wird. Sollte aber der Horr Abg. Windthorst in der nächsten Session die Austrenschen die Austrenschen wir ihm im Interesse der Gemeinden bereitwillig Veissand leisten. Namentlich werden wir auch seinem gerechten Sinne felgen und den jenigen, welche die Lasten des Patrons vernuthlich dann werden auf sich nehmen müssen, auch die Rechte des Vatrons zu verseihen sechnen das der Staat als Subjekt der Hobeitsrechte dem Fielkus als Patrone diese weitere Rechte gewähre, als er bisher gehabt dabe. Da der Herr Abgeordnete nicht auf diese Behauptung beute zurückgesommen ist, daß wegen dieses Berhältmisse unseren Vorste eine Katis zurschannen welche und sieh bierauf nicht eingehen. Was aber die Staatspatronate anhetrikt so ist mir gus auter Ouelle eine Ratis zurschammen welche wegen diese Berbältnisses unsere Borichläge verfassungswidrig seien, so will ich hierauf nicht eingehen. Was aber die Staatspatronate anbetrifft, so ist mir aus auter Duelle eine Notiz zugekommen, welche einen draftischen Beseg dafür giebt, wie in den sünfziger Jahren die Rechte des Staates geradezu verschwenderisch preisegegeben sind. In einem einzigen Regierungsbezirk sind damals 70 Staatspatronate einfach aufgegeben und dem betreffenden Bischof geschenkt worden, blos weil er ohne jeden juristischen Grund dei dem einen oder andern Vatronat Rechte geltend machte. Die Juristen sagten, daß kaum eines dieser Rechte begründet sei. In Berlin aber unter dem Raumer'schen Regimente sagte man: gebt alle diese Batronate dem Bischof! Wenn ein Staat mit seinen Wachtmitteln, seinen Rechten und Pflichten Jahrzehnte lang so gewirssschaftet hat, dann können Sie sich allerdings nicht wundern, wenn nicht schon nach Jahresfrist der niedere Klerus das Bertrauen zu seinem Rechtssinn hat und mit seinem Oberhirten sein gest gusammen bindern, wenn nach ison nach Jahrestell ber nevere nierus von Betternen Nechtsfinn bat und mit seinem Oberhirten sest zusammen-hält. In der Nede des Herrn Abgeordneten von Mallindrobt, die heute ruhig bahinfloß, habe ich nichts entdeckt, wo ich Halt machen möchte, denn auf die alte Geschichte davon, daß der Weltsamps, der jest in Europa ausgebrocken ist, seinen Ursprung in Moobit habe, kann ich voch nicht zurücksommen. Aber eins hat mich frappirt. Der Herr Ukgeordnete kommt am weisen dans in Leidenschoft mann er die Abgeordnete kommt am meisten dann in Leidenschaft, wenn er die Souveränetät der Kirche gegenüber dem Staate betont. Er sagte heute: das höchste Dogma der Kirche ist ihre Souveränetät. Wenn wir, die wir doch auch keine Atheisten und Antickristen sind, don Dogmen reden, dann denken wir uns übersinnliche, überirdische Dinge, die in irgend eine begriffliche Gestalt gekleidet sind. Herr v. Mallindrodt bermengt den Begriffliche Gestalt gekleidet sind. Herr v. Mallindrodt bermengt den Begriff von Recht und Dogma, wenn er als höchses Dogma die Souveränetät bezeichnet. Wer übt die? der Papst. Sie kommen damit also vom Gottesglauben zum Papstglauben. (Widerspruch.) Das hat schoon 1870 einer Ihrer Vichöfe geschrieben: Iche mit Schreschen, daß demnächst in allem Religionsunterricht die spruck.) Das hat schon 1870 einer Ihrer Bischöfe geschrieben: Ich sehe mit Schrecken, daß demnächst in allem Neligionsunterricht die Infallibilität als Dogma wird gelehrt werden, und ich kann mir dem Schmerz der Eltern vorstellen, wenn sie die Kinder einer solchen Schule überlassen müssen. (Hört!) In den Diskussionen habe ich oft, besonders wenn aus geistlichem Munde gesprochen wurde, dem Eindruck gehabt, es war doch die höchste Zeit, die Knadenkonvikte zu schließen und die Geistlichen auf ein nationales und auf ein Kulturelement zu siellen, das ja nicht seinvlesig dem entgegensiehen solle, was irgend mit Recht Dogma genannt werden könne, das aber doch wenigstens in eine Gedankensphäre hineinheben solle, wo nicht solche Gegenziehe mödlich sind, wie wir in diesen Tagen vernammen haben. Das trgend mit Recht Dogma genannt werden tonne, das aber doch wentgeftens in eine Gedankensphäre hineinheben solle, wo nicht solche Gegengründe möglich sind, wie wir in diesen Tagen vernommen haben. Das ist also der Gegensatz wischen und Ihnen. Für Sie ist das höchste ein formaler Begriff der Souveränetät. Wenn man Ihnen folgt, kommt man darauf zurück, die Herren müssen doch meinen: diese schöne Welt ist besonders dazu geschaffen. daß der Kapst und dehen Gierarchie darin regiere. (Widerspruch im Zentrum.) Sie sind ja auch nützlich, aber sie sind doch kein Zweck und welches ist denn dieser andere Zweck? Das ist doch erst der Inhalt der Religion, die ganze Hierarchie ist doch nur der Apparat, die Schale dazu. Wollen Sie uns denn einreden, daß dieser Apparat Alles sei; und wenn dieser Apparat in seiner Maschinerie vollständig rubt und nicht arbeitet, wie er selber will in seiner Herrichsuch, soll dann die Gemeinde ohne Seelsorge sein, blos damit Ihre Briester ungehindert herrschen können? Nicht blos als Bürger, sondern auch als Christ sage ich Ihnen, das ist nicht dristlich, die Gemeinden als Mittel zu gebrauchen im Kampse um Ihre Herrichstzwecke. (Beisall links.) Während der letzten Diskussionen zog sich ein tieser Widerspruch durch Ihre Reden; auf der einen Seite sagten Sie, wir Alle sind einig; wehe — so sagte ja einer der Herren — wehe dem Richter, der etwa von seinem Oberbirten abfallen wollte; das katholische Volk hänge unbedingt an seinem Priester, der Kriester unbedingt an dem Oberhirten, und Alle Maßregeln, die wir tressen wollten, seien nur Bersuche, um in den geschlossenen Ring der römischen Hierarchie hineinzudringen; das werde uns nicht gelingen. Wenn dem so ist, wozu denn die Sorge, wozu hat denn der Abg. Windthorst uns gestern gesagt, diese Frage würde sehr aufrezende und tiesgehende Oebatten herdorrusen. Ich habe eigentlich heute nicht viel von Aufsregung gemerkt, (Abg. Windthorst: Das kommt noch! Heiterkeit). Warnm? Sie sind ja so vollständig sicher. Aber freilich, Sie scheinen sich das mehr selber zum Troste zu sagen, als daß sie eigentlich dem Frieden trauten. Denn ein Anderer von Ihnen hat wirder gesagt, wir wollen mit diesen Anträgen einen Zankapsel in die Gemeinden wersen; ja er hat gesagt, die blübenden westlichen Provinzen könnten ruinirt werder, wenn man auf solchem Wege fortschritte. Das ist doch ein deutlicher Beweis, daß Sie glauben, diese katholischen Gewissen bieten wollen. Nun frage ich Sie, Gewissen gegen Gewissen, wenn eine Emeeinde in ihrer Mehrbeit auftritt und sich einen Seelsorger beschäffen will, wie haben Sie ein Recht, dem gegen Gewisser zu behaupten, das ist nicht katholisch? Wie haben Sie ein Necht, von uns zu sorden, das wir Inschaen auerkennen sollen über den Gemeinden, die es anders wünschen? Win haben Alles vermieden, was irgend wie ausselchen könnte, als wollten wir Minoritätswahlen. Sie welche in welche Anträge in der Kommission parlagen. Renn irgend wir meinden, die es anders winigen ? Wir haben Aues vermteden, was irgend wie aussehen könnte, als wollten wir Minoritätswahlen. Sie wissen ja, welche Anträge in der Rommission vorlagen. Wenn irgendwo eine Gemeinde Ihre Auffassung befolgt, so kann man doch durch Mehrheitsspruch jede Wahl eines Geistlichen verhüten. Ich habe durch die Art, wie Sie gerade diesen Antrag aufgenommen haben, geschehen: auf Ihrem Banier steht nicht die Freiheit, sondern der Orust und der Gewissenga. (Lebhaster Beisal.)

geschehen: auf Ihrem Kanier steht nicht die Freiheit, sondern der Oruck und der Gewissensag. (Lebhafter Beifall.)

Abg. Windthorst (Meepen): Auf jede Weise wird hier gegen und dorzegangen; was die Regierung nicht eindrinat, besorgen Einzelne oder ganze Karteien. Die Anträge des Abg. Wehrenpfennig sind bestellte Arbeit oder er hat Slaborate der Staatsregierung als eigene Anträge eingesührt und der Minister benust dieses Mittel, um geschäftlich rascher zum Ziele zu kommen, d. h. und zu überrumpeln und war durch Detrete, welche die Mehrheit der Minderheit oktrohiet. Nach der Ansicht Ihres Hauptissorikers d. Sibel — der meinige ist er nicht — ist die katholische Kirche voll Daß gegen Freußen Aber der Papst seize große Dossungen auf diesen Staat und sein Oberstaupt und bewies daß, wie alle Diplomaten im Dienst bestätigen. Bon dem Isolielissen, daß die Kurie eingeschlagen haben soll, 3. B. der Schweiz gegeniber, ist nichts wahr. Der Hautusminister möge nur den nen angekommenen "Schweizerbund" lesen. Sehn so falsch ist die Behauptung von der Feindselisteit der katholischen Kirche gegen Breußen, nirgends ist dieselbe zu Tage getreten, diese Wissenschlaft wird das Geheinwissen der Theegesellschaften in der großen Hauptstadt Bonn, dem neuen Mekka (Deiterkeit.) Ist der Ausdruck nicht parlamentarisch? Ist eine Theegesellschaften in der großen Hauptstadt Bonn, dem neuen Mekka (Deiterkeit.) Mit solgen Behauptungen fängt man höchstens politische Simpel außer dem Daufe, hier im Haufe gewiß nickt. (Sehr wahr! Broße Heiterkeit.) Mit solgen Behauptungen fängt man höchstens politische Simpel außerden Behauptungen sängt man höchstens politische Simpel außerden Behauptungen singt wan höchstens politische Simpel außereitelben Beweischen Bedürfnissen der Geheiterkeit. Mit solgen Bedürfnissen der Kultusminister sagt, diese Geses dienten zur Befriedigung des religiöses Bedürfnissen der Fenenden. Wirde eine Sinspruckstelben der Stadt der Kationalität des Beistischen zu sehen, und de der katen auf der Kationalität des Beistischen zu sehen denn noch von der verfassungsmäßig garantirten Selbsiffändigkeit der katholischen Kirche die Rede? Aber auch die evangelische wird dadurch berührt. In den alten Provinzen wird man sich vielleicht bei diesen katholischen Kirche die Kede? Aber auch die evangelische wird dadurch berührt. In den alten Prodinzen wird man sich dielleicht bei diesen Gesegen beruhigen, da, wo aber noch wahrhaft religiöses Gesühl des keht sicher nicht. Nach § 2 dieses Geseges ist es schließlich einem Geistlichen verboten, in einer freunden Pavockie zu beten, denn auch das ist ja unter Umständen eine amtliche Handlung. Zu solchen Lächerlichkeiten kommt man durch dieses Geseg. Herr Dr. Wehrenpsennig nannte nur das ein Dogma, was sich auf das Nebernatürliche bezieht. Dogma der kalholischen Kirche ist, das Christus eine sichtbare Kirche eingesetzt hat, und darum gehört diese über edugelischen Kirche der Kall. Darum ist die Kirche auch souwerts, edenzo glut wie der Staat auf seinem Gebiet. In den Anträgen des Dr. Wehrenpsennig ist der Begriff der Gemeinde völlig understümmt. Gehören dazu alle selbstündigen Versonen, die schon zum Mendwahl gewesen sind? Alles das schwebt in der Luft, aber trogdem ist der Halles das schwebt in der Luft, aber trogdem ist der Halles das schwebt in der Krage, ob ein abgesetzte Bischof einem Geisstlichen die missio canonica ertheilen Winne, hat Herr Dr. Wehrenpsennig zu beantworten versucht, der Horre Kultusminister danit zufrieden. Die Frage, ob ein abgesetzter Vischof einem Geisstlichen die mehren versucht, der werden, so erkläre ich alle die gesallenen Aeugerungen des Bohlwotens sir Sand in die Alle die gesallenen Leugerungen des Bohlwotens sir Sand in die Alle die gesallenen Keisstlichen vor den Bernstein Staatliche in den Hunktionen des Geschilden von dem rein Kinchichen, lassen Sie die Keischen und untere Brüderien nach den Anträgen des Verrungenen des Wohlwoten sie die die Renkolisten mit ihren Geistlichen beten, wie kie wollen. Benn Sie die Kemeinden berufen nach den Anträgen des Berrn Behrenpfennig, so missen wirde zur Kuhe und zur Dulbfamskeit erwahnen, denn das wissen wirde zur Kuhe und zur Dulbfamskeit erwahnen, denn das wissen wirden wirde, um mit den Kanonen das wissen siehen wirden wohl sieren und Sier liege. (Beifall im Zentrum).

Rustusminister Dr. Falk: Die Rede des Abg. Windthorst hat mich wiederholt an das Wort des Mephisto an den Schüler erinnert: "Im Interpretiren seid hübsch munter, segt Ihr nicht aus, so legt doch unter." Derr Windthorst hat von mir zu hören geglaubt, daß es nur darauf ankomme, das allgemeine religiöse Bedürsniß zu befriedizgen, und nicht auf die Form. Er folgerte daraus, der Minister wolle don der Konfession nichts wissen und siehen kabe dagegen nur gesagt, die Kegierung sei der Weinden zusassen zur gesagt, die Regierung sei der Stitlenthum nichts wissen und judiche Gefinde für artilitäte Gesmeinden zulässen. Ich habe dagegen nur gesagt, die Regierung sei der Aleberzeugung, daß von dem früher verhandelten Geset und den durch die heutigen Amendements eingeräumten Berechtigungen die Gemeinsden erst dann Gebrauch machen würden, wenn das religiöse Bedürfnits so groß geworden sei, daß man sich über den Mangel seiner Befriedigung nicht mehr werde hinwegsetzen können, und daß, was die Form betresse, dann die Ernennung der Gestlichen durch den Bischor über den Verleiten der Weisen gehort. Form betreffe, dann die Ernennung der Geistlichen durch den Bische Merklissig sei; die Gemeinden dirften ibn dann selhst wählen. Ich glaube Necht zu thun, wenn ich einem Abgeordneten, der so wenig in der Lage ist, das von mir Gesagte aufzusassigen, gar keine Antwort gebe. (Lebhaster Betfall.)

Die Diskussion schieft mit einer Unzahl persönlicher Bemerkunsen, wie sie erregten Debatten zu folgen pflegen, worauf sämmtliche Zusausträge des Abg. Wehrenpfennig mit allen Stimmen gegen die des Zentrums, der Polen und des Abg. d. Wedell genehmigt wersden. Dagegen zieht Abg. d. Euny zwei Zusartstel, die er im Interesse der dauerden unwiderrussichen Verleihung der son. Suksussialspfarreien beantragt hat, zurück, nachdem der Kultusminister erkärt hat, daß nicht der mindeste Grund zu solchen Anträgen vorliege. Alles was in den Rheinlanden in dieser Beziehung erzählt werde, daß die Suksussialspfarrer mit dem 15. Mai ihre Stellen versieren, daß wir unmittelbar vor dem Ausbruch einer Revolution stünden (Besorgnisse und Gerüchte, deren Borbandensein amtlich konstatirt und bezichtet wird, sogar der Geschäftsversehr fängt an darunter zu leiden) — das Alles sei eitster Wahn. Damit ist die zweite Berasthung der Deklaration und Ergänzung zum Anstellungszges beendigt.

Um 4 Uhr vertagt sich das Haus bis Sonnabend 11 Uhr sortte Berathung der Kirchengesete.) Die Diskuffion folieft mit einer Ungahl perfonlicher Bemerkun-

(britte Berathung der beiden Kirchengesete.)

\* Unsern Bericht über Die Berathung des Expropriationsgesetzes (\$ 56) ergangen mir durch eine exafte Wiedergabe Der Meugerung bes Abg. b. Donat. Derselbe konstatirte, daß auch die recht e Seite des Hauses ein großes Gewicht darau legt, die Organe der Selbsterwaltung bei Gesetzen so großer wirthschaftlicher Bedeutung in Mitsleidenschaft zu ziehen. Die vom herrn Handelsminister hervorgehos den Unsertzsteit der Selbstverwaltung ist sir ihn ein Jindernist, diese Organe bier zur Geltung zu bringen, da einmal der Weg der Selbst-verwaltung betreten worden, dürfe und könne derselbe nicht unaußge-baut bleiben. Redner ist somit für Annahme des Paragraphen in Fassung der 2. Lesung mit dem Antrag Wachler.

Varlamentarische Aachrichten.

\* Die Justissommission hat sich am Montag mit der bekannten Angelegenheit der Haussuchung beim Abg. Stolberg (Neuwied) auf Schloß Gimborn beschäftigt, welche der Kommission zur Brüfung überwiesen war. Derselben lagen die Aktenstücke resp. die Berichte des Oberprokurators zu Köln und des Unterstückers vor. Aus diesen ergab sich, daß die Gerichte bona fide gehandelt, wenn auch von einer Seite darauf hingebeutet wurde, daß objektiv eine Verletzung der Immurität eines Abgeordneten vorliege. Die Kommission beschloß, dem Hause den Uebergang zur Tagesordnung zu empfehlen.

# Brief- und Zeitungsberichte.

Berlin, 8. Mai.

- Die betreffenden Ministerien haben die Regierungen, namentlich der an Frankreich grenzenden Bezirke beauftragt, dahin zu wir= fen, daß die Ortsbehörden ihre Aufmerksamkeit der Pferbeaus fuhr nach Frankreich zuwenden und über etwaige Wahrnehmungen berichten. Wie man vermuthen kann, geht eine folche Aufsichts= maßregel von der Reichs-Zentralverwaltung aus, da ein etwaiges Ausfuhrverbot doch nur von dem Bundesrathe in Antrag und Aus-

führung gebracht werden könnte.

Die in Petersburg tagende internationale Kommission zur Regulirung der Greng = und Zollverhältniffe an der öfter= reichischerussischen Grenze hat zu Beginn dieses Monats ihre sechste Sixung abgehalten und das allgemeine Programm' jum Abschluß gebracht. Nichtsdestoweniger wird die Kommission noch etwa zwei oder drei Wochen tagen, da über verschiedene zur Erörterung vorliegende Fragen erst nach Wien berichtet werden mußte. Das Glammtrefultat läßt sich dahin zusammenfassen, daß in diesem Sommer eine gemischte Kommiffion ernannt werden foll, welche fich an Ort und Stelle, d. h. an der ruffisch-öfterreichischen Grenze mit der Frage beschäftigen foll, wo neue Punkte für den Grenzverkehr ausgewählt werden können. Endlich tritt dann im Berbft in Petersbung oder Wien eine Schluß= konferenz zusammen, deren Projekt direkt an den ruffischen Reichs=

- Nach dem neuesten "Jahrbuch der preußischen Gerichtsverfasfung" find gegenwärtig allein in den sechs alten Provinzen Breugens mit Einschluß des Bezirkes des Juftizsenates zu Ehrenbreitstein hun= bert und elf etatsmäßige Richterstellen unbefest. Auch find nach Ausweis des "Jufites Ministerial-Blattes" in letterer Beit, namentlich auch im laufenden Jahre, bedeutend mehr Richter ausgeschieden, als durch den Zugang an Affefforen erfett wurden. Siernach scheint die Gehaltsaufbesserung, welche vor einigen Jahren eintrat, noch keine genügende Zugkraft geäußert zu haben. Zwar hat die Zahl der Jura Studirenden und die Bahl der Referendarien in neuester Beit gugenommen, indeffen wird durch diefe Zunahme das Bedürfnig bei Weitem nicht gedeckt. Das Verzeichniß der Referendare umfaßt jetzt auch alle diejenigen, welche zur Verwaltung überzutreten beabsichtigen. — Vor drei Jahren faßte der Reichstag den Beschluß, das Reichskanzler= amt zu ersuchen, dahin zu wirken, daß die akademische Gerichts= barkeit aufgehoben werde. Wie jetzt hiefige Blätter melden, foll im Berbst dem Reichstage eine diefen Gegenstand betreffende Borlage gu-

Fulda, 5. Mai. Am gestrigen Tage erfolgte endlich die zwangs-weise Einsührung des renitenten Domkaplans M. Weber in das hiesige Amtsgerichtsgesängniß, indem er sich hartnödig geweigert hatte, der Aufsorderung zur Berbüßung seiner substdiären Gesängnisstrafe freiwillig Folge zu leisten und dem verhaftenden Gerichtsboten die Er-klärung abgab, daß er nur der Gewalt weichen würde. Die zwangs-weise Absührung desselben ging ohne besondere Störung von Statten, nur brachten am Abend die Mitglieder des ultramontanen Gesellen-vereins nehst der gesammten Schulzugend dem Verhafteten eine demon-sirative Senerade. firative Senerade.

Fulda, 7. Mai. Wie der "R. 3." geschrieben wird, bereitet sich im hiefigen Lehrer = Seminar eine Demonstration vor, welche die gangliche Auflösung deffelben zur Folge haben würde. Sämmtliche Zöglinge desselben beabsichtigen nämlich, mit der Ankunft des neuernannten Direktors Schröter das Seminar zu verlaffen, um ihre fernere Ausbildung auf anderen Lehrer-Seminarien zu vollenden.

Paderborn, 6. Mai. Rachdem der vom westfälischen Oberpräfidenten in dem Besithft örungsprozesse mit dem Bischof Martin erhobene Kompetenzkonflikt für begründet erachtet worden ift, ftebt, wie die "Köln. Bolksztg." meldet, nunmehr auch die Ausweifung der Professoren der theologischen Lehranstalt aus den ihnen im Univerfitätsgebäude zustehenden Dienstwohnungen in Aussicht. Es war diese Maßregel schon für den 1. Oktober v. J. in Aussicht genommen, aber einstweilen wieder zurückgenommen.

# Staats- und Volkswirthschaft.

\*\*\* Breslan = Schweidnig = Freiburger Bahn. Nach dem Hauptabschuß derrägt die Betriebs = Einnahme im Jahre 1873 2,392,482 Thlr., die Gesammtausgaben bezissern sich auf 1,637,312 Thlr., der Ueberschuß beläuft sich demnach auf 755,170 Thlr. In den Ausgaben sind inbegrissen, außer den Betriebsausgaben im Betrage von 988,009 Thlr., die Zinsen der Brivritäten mit 370,000 Thlr., Amortisation der Brivritäten 27,000 Thlr., Kücklage zum Erneuerungs sond 215,002 Thlr., zum Beamten-Bensionssonds 8300 Thlr. und Kücklage zum Bausonds 19,000 Thlr. Der Ueberschuß von 755,170 Thlr. wird wie folgt verwendet: Eisenbahnsteuer 69,062 Thlr., Remunerationen und Tantiemen 4550 Thlr., Nebenertrag auf 1874 1557 Thr. und der Rest von 680,000 Thlr., zur Zahlung von 8 pEt. Dis vidende sir das Jahr 1873 auf das Stamm-Aftien-Kapital von 8½ Million Thlr.

\*\*\* Wien, 8. Mai. Die gestrige Generalversammlung der Union = bant hat die solgenden vom Berwaltungsrathe gestellten Anträge sämmtlich genehmigt: Die im Besit der Bank besindsien 20,000 Stück eigenen Aftienkapital den Betrag von 9,300,000 Fl. in der Weise abusschen, daß der Nominalbetrag einer volleingezahlten Anträge sabusschen, daß der Nominalbetrag einer volleingezahlten Anträge einsuschen Berlust von 6,886,690 Fl. vermittelst des zur Absoreibung gelangenden Berlust von 6,886,690 Fl. vermittelst des zur Absoreibung gelangenden Berlust von 6,886,690 Fl. vermittelst des zur Absoreibung gelangenden Berlust von 6,886,690 Fl. vermittelst des zur Absoreibung gelangenden Betrages zu tulgen und den Rest von 2,413,369 Fl. dem Spezialreserbesonds zu überweisen, welcher dadurch auf 12,247,499 Fl. erhöbt wird.

erhöht wird.

\*\* Antwerpen, 7. Mai. Bei der heute fortgesetzen Woll= Auftion wurden ausgehoten und verkauft 1568 Ballen Buenos= Apres-Wolle, 329 Ballen Montevideo=Wolle, 157 Ballen Entre-Rios=

Wolle. Von 650 Ballen ausgebotener diverfer Wollen wurden 397 Ballen verkauft. Geschäft animirt, Preise fest behauptet.

\*\*\* Kopenhagen, 8. Mai. Die Nationalbank erhöht von morgen ab den Diskont für Wechsel in Reichsmünze auf 4½—5 pEt \*\* Liverpool, 8. Mai. [Baumwollen-Wochenbericht.]

| an of top 2 strain of the                                                                                                                                                                                                                   | Gegen=<br>wärtige<br>Woche.                                                            | Vorige<br>Woche.                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Wochenumsat.  desgl. von amerikanischer desgl. für Spekulation desgl. für Export desgl. für wirklichen Konsum Wirklicher Export Import der Woche Vorrath desgl. von amerikanischer Schwimmend nach Großbritannien desgl. von amerikanischer | 73,090<br>40,000<br>6,000<br>6,000<br>61,000<br>10,000<br>47,000<br>781,000<br>413,000 | 75,000<br>43,000<br>10,000<br>7,000<br>58,000<br>10,000<br>85,000<br>804,000<br>422,000 |

Berantwortlicher Redatteur: Dr. Julius Wasner in Bofen.

# Angekommene Fremde vom 9. Mai.

BUCKOW's HOTEL DE ROME Die Kaust. Gräß aus Sprottau, Brand a. Pforzheim, Günther a. Frankf. a. D., Eüntser a. Dütcken, Modmann, Becker, Minner a. Breslau, Krüger a. Kosten, Römer a. Serma, Beyold a. Glauchau, Pause a. Leipzig, Hermann a. Stuttgart, Dittmann a. Steltin, Franke a. Pforzheim, Eggebrecht a. Altenburg, Schmidt a. Berlin, Meyler a. Hanau, Frl. Schendel a. Borowo, Fr. v. Arnim a. Mur. Goslin, Rittergk. Fr. Wintersbach a. Garby, v. Jezewski a. Kryssownik, Baron v. Winterseld ans Mur. Goslin, Justiprath a. D. v. Jezewski a. Leipzig, Inaenieur Watsche a. Berlin, Lieutenant Beher a. Zembowo, Operns. Elasing a. Botsbam.

a. Botsdam.

MYLIUS' HOTEL DE DRESDE. Kaufl. Cohn a. Berlin, Moll u. S., Buchin a. Lissa, Bennors a. Beyell, Wagner a. Grät, Wagner, Kindt a. Leipzig, Lieut. u. Kittlerzh. Böhm a. Schrimm, Direktorin Fran v. Bastian a. Medlenburg-Schwerin, Fabrikant Mulmann aus Uderwalde, Kitterzh. Buchwald a. Zamosc.

STERN'S HOTEL DE l'EUROPE. Apoth. Kenner u. Fran aus Schwerin, Ger.-Aff. Ludwig a. Hattenheim, Dir. Schangangel aus Mansseld, Gräfin Koniszewska a. Warschau, Aftronom Dabenport a. Strafburg, Grubenbes. Käntsch a. Saarbrücken, Oberl. Gensicke a. Glauchau.

C. SCHARFFENBERG'S HOTEL. Gutsb. Wehr u. Frau aus Rolandsch, Kittergb. Fuhrmann a. Briefen, Bezel u. Fr. a. Stry-towo, Rechtsanw. Weiß u. Fam., Kalkul. Chrich a. Schroba, Kaufl. Tenzer a. Berlin, Simon a. Leipzig, Behrens, Jennz, Koppel a. Breslau, Cohn a. Beifern, Sinator a. Gnesen, Liebe a. Waldheim, Klingenberg a. Stettin.

TILENER'S HOTEL GARNI. Die Raufleute Brunn a. Berlin, Schwart a. Leipzig, Warfel a. Dresden, Insp. Kohlhagen a. Wien, Dir. Schrader a. Fulda, Rittergb. Arend u. Fam., Holzh. Jung aus Briebus, v. Meleniewska a. Jendrzejewo.

HOTEL DE BURLIN. Nittergb. v. Stolnicki a. Rufstowo, Fr. Lefever, Nend. Bölling a. Tarnowo, Fr. Giefe u. T. a. Billa-Mühle, Insp. Conrad a. Broneclam, Fabrikb. Reller a. Berlin, Kaufl. Trantvetter a. Ludwigsborf, Michaelis a. Kosmifz, Schenk a. Berlin,

SEELIG'S GASTHOF ZUR STADT LEIPZIG. Kaufm. Drescher a. Czempin, Insp. Baron a. Graßlewo, Gutöb. Schlund a. Baranowo, Adm. Schulz a. Gora, Mont. Jöhrus a. Berlin, Postsekr. Gladit a. Halle a. S.

# Bis 11 Uhr Vormittags eingegangene Depetchen.

Madrid, 8. Mai. Der "Gazetta" zufolge erklärte Serrano auf eine Anfrage Becerras, er beabsichtige die Verföhnung der verschiede= nen Parteien und werde fich über die Mittel hierzu demnächft schlüffig machen. Dem Vernehmen nach kommen drei verschiedene Kombina= tionen in Frage: entweder republikanisches Ministerium unter Ca = ftelar, oder ein Berföhnungsministerium Topete, oder ein konftitutionelles Ministerium unter Zabala. Nachrichten aus Bilbao melben, daß die Stadt wieder vollständig verprobiantirt sei. Das Gerücht ging, der Carlisten-Brigadier Belasco sei von feinen eigenen Soldaten getödtet worden. Der Carliftenführer Cucala (Bater oder Sohn?) starb an den erhaltenen Wunden. Serrano geht bemnächst nach Granaba.

Stettin=Newhort National=Dampffchiff-Compagnie (Linie von E. Meffing, Berlin und Stettin). Das Dampffchiff "The Queen", Capitan Bragg, ist am 4. Mai wohlbehalten in Newhort

### T zaraphische Börsenberichte.

Breslau, 8. Mai, Nachmittags. Getreidemarkt. Spiritus p 100 Liter 100 vCt. vr. Mai 23½, vr. Avgust-September 23½. Beizen pr. Mai 90. Avggen pr. Mai 61½, pr. Juli-August—, pr. September-Oktober 57. Küböl vr. Mai und pr. Ncai-Jumi 18½, pr. September-Oktober 19½. Zink 6½ bez. — Wetter: Schön. Freuren, 8. Mai Betro'zum weichend, Standard white 10%

12 Mart 60 Bf.
Samburg. 8. Mai, Nachmittags. (Getreidemarkt.) Weizen und Roggen loko fest, beide auf Termine still. Weizen 216-psb. pr. Mais Juni 1000 Kilo netto 259 B., 258 G., pr. Junis Juli 1000 Kilo netto Juni 1000 Kilo netto 259 B., 258 G., pr. Juni-Juli 1000 Kilo netto 257 B., 256 G., pr. Juli-August 1000 Kilo netto 253 B., 252 G., pr. August-September 1000 Kilo netto 247 B., 246 G. Roggen pr. Mai-Juni 1000 Kilo netto 179 B., 178 G., pr. Juni-Juli 1000 Kilo netto 177 B., 176 G., pr. Juli-August 1000 Kilo netto 174 B., 173 G., pr. August-September 1000 Kilo netto 171 B., 170 G. Dafer preishaletend. Sersie ruhig. Kühöl matt, lošo und pr. Mai 57 B., 565 G., pr. Oktober 200 Kido. Hibo netto 171 B., 170 G. Dafer preishaletend. Sersie ruhig. Kühöl matt, lošo und pr. Mai 57 B., 565 G., pr. Oktober 200 Kido. Hibo netto 171 B., 170 G. Dafer preishaletend. Sersie ruhig. Kühöl matt, lošo und pr. Mai 57 B., 565 G., pr. Oktober 200 Kido. Hibo netto 171 B., 170 G. Dafer preishaletend. Hertoleum standard mehite lošo 12, 80 B., 12, 65 G., pr. Mai 12, 60 G., pr. August-Desember 36 A. Aaffee ruhig; Umfak 2000 Gad. Ketroleum stan, Kadymittags 1 Uhr. (Getreidemarki.) Wetter: Megen. Beizen etwas matter, hiefiger lošo 9, 15, fremder 9, 5, pr. Mai 9, 2, pr. Juli 8, 23, pr. November 7, 234. Roggen stanfremder lošo 6, 15, pr. Mai 5, 284, pr. Juli 5, 184, pr. November 5, 15, Rüböl matt, lošo 1045, pr. Mai 10/20, pr. Oktober 10<sup>13</sup>/20.

Condon, 8. Mai. (Getreidemarki) Schlusbericht. Fremde Bustukren seit lestem Montag: Weizen 16,420, Gerste 7570, Safer 22,460 Oxtrs.

Der Markt schloß für sämmtliches Getreide steitg, aber ruhig. Weißer engl. Weizen 63—67, rother 60—63, hiesiges Mehl 45—54 Sh.
— Wetter: Kühl.

Civerpool, 8. Mai, Nachmittags. Baumwolle (Schluftbe-richt): Umian 15,000 Ballen, davon für Spekulation und Erport 3000

Ballen. Fest.
Witdding Orleans 8.4., middling amerik. 8.4., fair Ohollerah 5.8., middling fair Ohollerah 5.4., good middling Ohollerah 4.4., middling Ohollerah 4.4., fair Bengal 4.4., fair Broach 5.4., New fair Oomra 5.4.

good fair Owner 6%, fair Madras 61, fair Pernam 81, fair Smhrna 61, fair Egyptian 8. Orleans nicht unter low middling April-Berschiffung 8%, Junis Juli-Lieferung 8%, Upland April-Mai-Verschiffung 8% d. Wanchefter, 8. Mai, Nachmittags, 12r Bater Armitage 81.

Manchefter, 8. Mai, Radmittags. 12r Water Armitage 8½.

12r Water Taylor 10. 20r Water Micholls 12½. 30r Water Cidelow 13. 30r Water Clayton 14. 40r Mule Mayoul 12½. 40r Medio Wilkinson 14½. 36r Warpeop Qualität Rowland 13½. 40r Wedio Wilkinson 14½. 60r Double Weston 16½. Printers 16/16 15/50 8 pfd. 120.

Mäßiges Geschäft, Breife sehr sest.

Amsterdam, 8. Mai, Radmittags 4 Uhr 30 Minuten. (Getreidemark) Schlußbericht. Weizen geschäftslos, pr Robember 332.

Roggen loso slau, pr. Mai 211½, pr. Juli 203½, pr. Ostober 199½.

Raps pr. Herbst 366 Fl. Küböl lo v 33½, pr. Herbst 34½. — Wetzter: Regen.

ter: Regen.

ter: Regen.

\*\*Tutwerpen\*\*, 8. Mai, Nachmittags 4 Uhr 30 Minuten. (Gestreidemark) Schlußbericht. Weizen ruhig, dänischer 35½. Roggen weichend, Odessa 22½. Hoggen behauptet. Gerste sest, die Betroleum Markt (Schlußbericht). Rassinirtes Type weig, loko 31½ bz. u. B., pr. Mai und pr. Juni 31½ B., pr. September 34½ B., pr. September Dezember 35½ B. Weichend.

\*\*Taxis\*\*, 8. Mai, Nachmittags. Broduktumarkt. Weizen behauptet, pr. Mai 37, 75, pr. Juli-Angust 34, 50. Meh ruhig, pr. Mai 77, 75, pr. Juli-Alugust 76, 75, pr. September-Dezember 67, 50.

Rüböl ruhig, pr. Mai 78, 50, pr. Juli-August 80, 00, pr September-Dezember 82, 00. Spiritus weichend, pr. Mai 62, 00 — Wetter: Regen.

Breslan, 8. Mai.
Freiburger 104½, do. junge 98½, Oberfchlestiche 165½, R.-Oder-Lier St-V 122½, do. do. Privritäten 120½, Franzosen 190½, Lom-burden 83½, Italiener — Silberrente 66½, Kumänier 44½, Bres-lauer Dissontobank 82½, do. Wechslerbank 70½, Schles, Banko, 107½, Freditakien 128½, Laurabikte 166½, Oberschles, Eisenbahnbed, — Oestevetch, Bankoden 90½, Kust. Bankoden 93, Brest. Mässler-zank 80, do. Mass. B.-Bl. 91, Prod. Masslerb, 82, Schles. Ber-kuskank 92, Ostbeutsche Bank — Brest. Brod. Wechslerb, —

Telegraphische Korrespondenz für Jonds-Kurse.

Fraukfurt a. M., 8. Mai, Nachmittags 2 Uhr 30 Minnten. Schiffsche Bank 2064, Dortmunder Union 583, süddeutsche Immobilien-Gefellschaft 893. Sehr fest. Kreditaktien beliebt, Franzosen steigend, Bahnen und

951 @

Friedlich (1815)
Friedlich (1915)

n (1)6.92-A.1674 1124 Menerad Söll.Coole — 40 Angliche St-Ant. Lonie, Or.-Anleibe 1 1134

Pramidy de Prantes 4 1157
Pramidy de Prantes 4 1157
Uni. a 20 Thir. — 221 B
Ting External 31 1071 B
Ting de 1 Do.
Theologic Constant St. 571 B
Ting Only Speak Speak Sp. 77 B

Banken still. Nach Schluß der Börse: Kreditaktien 224%, Franzosen 333%, komsbarben 145%. Schuskurse.] Londoner Wechsel 118% Pariser Wechsel 94%. Wiesen 2008. Franzosen 334. Böhm. Westbahn 2174. Lombarschief 105%. ner Wechsel 105z. Franzolen 334. Böhm. Westbahn 217z. Lombar-den 145. Galizier 256. Eissabethschn 209z. Kordweitschn 190z. Kreditaltien 224z. Russ Bodenkredit 87z. Kussen 1872 98z. Silber-rente 66z. Bapierrente 62z. 1860 er Loose 98z. I1864 er Loose 159.

Weizen loto pro 1000 Kiigr. 76—92 Mt. nach Quai gef., gelber per blesen Monat 88½-88½-89 bz., neue Usance 87—87½ bz., Mais Juni 86½-87 bz., Junis Anglis 86½-87 bz., Julis Anglis 84½-85 bz., Anglis Sept.—, Sept.-Oft. 81—80½-81 bz.— Roggen loto per 1000 Kilgr. 54—67 Mt. nach Quai gef., russifteder 53—55 ab Bahn bz., besserr do. 57—58½, inländ. 64—67 ab Bahn bz., per diesen Monat 57:—57½-57½ Amerikaner de 82 98½. Dentsch-öfferreich 85½. Berliner 89½. Franksurter Bankverein 8½. do. Weckserbank 79½ bank 1019 Hahn'sche Effektenbank 115½. Kontinental 89½

Produkten-Börse. Werlin, 8. Mai. Wind: SO. Barometer 28. 3. Thermometer

In Allgemeinen zeigte die Haltung des heutigen Marktes für Roggen einem hohen Grad von Festigkeit und in den Preisen trat die Reigung zu weiterem Aufschwunge deutlich genug hervor. Nach belebtem Umsatz auf Termine erschlafte dieselbe zum Schluß, doch nahe Termine blieben etwas höher, als gestern. Waare ist rege umgesetzt worden; die Versendungen sind recht umfangreich. Gekündigt 7800 Ctr. Kündigungspreis 57; Kt. per 1000 Kilar. — Roggen mehl behanptet. — Beizen eröffnete sehr matt und besonders Mai war zuerst vernachläsigt. Spätere Termine blieben ziemlich stabil. Gekündigt 8000 Ctr. Kündigungspreis 88} Kt. pr. 1000 Kilogr. — Hafer lofo stau, Termine wenig verändert. — Küböl wentg beset bei kaun

lofo flan, Termine wenig verändert. — Rüböl wenig belebt bei kaum veränderten Preisen. Gekindigt 5500 Ctr. Kündigungspreis 8 At. 29 Sgr. pr. 1000 Kilgr. — Sviritus hat sich serner im Werthe gebessert; der Umsat war lebhaft. Entsernte Sichten waren schließlich reichlicher angeboten. Gekündigt 40,000 Liter. Kündigungspreis 23 At. 2 Sgr. pr. 10,000 Liter-Projent.

Rontinental 89%. Frankfurt a. M., 8. Mai, Nachmittags. [Effetten Gonetät.] Kreditaklien 224z. Franzosen 333. Lombarden 145z. Probinzial-Disskonto-Gesellschaft 81z. Kontinentale 89z. Wenig Geschäft bei liester

Eenbenz. **Wien**, 8. Mai. Fcft, aber ftill. Renten und Fonds bil'iger.

[Schlunkurfe.] Papierrente 69, 05. Suberrente 74, 50. 1854 er Rvoje 97, 50. Bankaktien 982, 00. Nordbahn 2057, 00. Areditaktien 217, 10. Franzojen 320, 00. Salizier 246, 25. Nordwestbahn 184, 00. do. Lit. B. 91, 20. London 111, 90. Parts 44, 35. Frankfurt 94, 50. Böhm. Westbahn 138, 50. 1864 er Rvoje 134, 20. Univendent 102, 25. Universitätischen 138, 50. 1864 er Rvoje 134, 20. Univendent 102, 25.

+ 13°. Witterung: Heiter.

Lombard. Eisenbahn 138, 50. 1864 er Loose 134, 20. Unionbank 102, 25. Austro-türkische —, — Rapoleons 8, 96½. Eisfabethbahn 202, 50. Breußische Banknoten 1, 66½.

London, 8. Mai, Nachmittags 4 ühr. In die Bank flossen heute 8000 Kfd. Sterl. Ruhig.

heute 8000 Kfd. Sterleinische 5prozent. Rente 65½. Lombarden 12½.

heute 8000 Kfd. Sterleinische 5prozent. Ruhigen de 1872 —. Silber 59. Türken de 1865 45½. 6proz. Kuffen de 1869 55. 9proz. Türken Bonds —. 6proz. Bereinigt. St. pr. 1882 103½. Desterreich. Silberstente 67. Desterreich. Kapierrente 61½.

Auf dem internationalen Gebiet traten Franzosen stark in den Bor-dergrund, wurden zu besseren Kursen in gutem Umfange gehandelt. Kreditaktien und Lombarden waren gleichfalls nicht unbeleht und wur-

den gleichfalls etwas höher.
Die fremden Fonds hatten in fester Haltung ruhigen Berkehr.
Türken und Italiener waren steigend und ziemlich belebt, auch russische Bfundanleiben und Amerikaner ersuhren gute Nachfrage.

Deutsche und preußische Staatsfonds und Briori aten wurden bei recht sester Tendenz ziemlich lebhaft umgesent; Krupp'sche Partial-Oblisgationen notiren 96z a z bez. u. Gd. Iproz. lombardische Prioritäten

-57½ b., Mai-Juni do., Juni-Juli 58½—58½—59—58½ b., Juli-August 57½—57½—58—57½ b., Sept.-Oft. 57—56½—56½ 56½ b. — Gerste loto per 1000 Kilor. 53—75 Mt. nach Quat. get. — Hafer loto per 1000 Kilor. 53—75 Mt. nach Quat. get. — Hafer loto per 1000 Kilor. 54—69 Mt. nach Quat. get. — Hafer loto per 1000 Kilor. 54—69 Mt. nach Quat. get. — Hafer Monat 6½—½ b., Mai-Juni 61½ ½ b., Juli-Bun 63—67, ost. u. westpeuß. 58—65, womm. und uderm. 63—67 ab Bahn b., per diesen Monat 6½—½ b., Mai-Juni 61½ ½ b., Juli-Bun 61 56½ b., Septbr.-Otibr. 53½ ½ b. — Erbsen per 1000 Kilor. Nachwaare 64—68 Mt. nach Qual. — Raps per 1000 Kilor. — Nachwaare 58—63 Mt. nach Qual. — Maps per 1000 Kilor. — Nachwaare 58—63 Mt. nach Qual. — Maps per 1000 Kilor. — Nachwaare 58—63 Mt. nach Qual. — Maps per 1000 Kilor. — Mibsen per 1000 Kilor. — Leinst loto 100 Kilor. inst. Hag 23½ Kt. — Mibsen per 100 Kilor. Inst. ohne Faß 17½ Kl. b., per diesen Monat 9½ Kt. b., Mai-Juni do., Juni-Juli 18½ b., Justen nassuni — Sept.-Ott. ohne Faß 122 Mt. b., per diesen Monat 9½ Kt. b., Wat-Juni — Sept.-Ott. ohne Faß 22 Mt. b., Dai-Juni — Sept.-Ott. ohne Faß 22 Mt. b., Juni-Juli 23 Mt. 53—10—8 Sqr. b., Juni-Juli 23 Mt. 13—17—15 Sqr. b., Juli-August 23 Mt. 20—26—24 Sqr. b., August-Septbr. do., Sept.-Ott. 22 Mt. 17—18 Sqr. b. — Mehl. Medienmehl Mr. 0 11½—11, Mr. 0 n. 1 10½—10 Mt. Moggensmehl Mr. 0 9½—9½ Mt., Mr. 0 n. 1 8½—8½ Mt. per 100 Kilor. Drutto underst. inst. Sad. — Hoggenuchl Mr. 0 n. 1 ber 100 Kilor. Drutto underst. inst. Sad. — Hoggenuchl Mr. 0 n. 1 ber 100 Kilor. Drutto underst. inst. Sad. — Hoggenuchl Mr. 0 n. 1 ber 100 Kilor. Drutto underst. inst. Sad. — Hoggenuchl Mr. 0 n. 1 ber 100 Kilor. Drutto underst. inst. Sad. — Hoggenuchl Mr. 0 n. 1 ber 100 Kilor. Drutto underst. inst. Sad. — Hoggenuchl Mr. 0 n. 1 ber 100 Kilor. — Sept.-Oft. 22 St. 12. — St. D. Mt. 24½ Sgr. b., Mai-Mugust do., Kugust-Sept. — Sept.-Oft. 22 St. 12. — St. D. Mt. 24½ Sgr. b., Oft.-Nob. 8 Mt. 22½ Sgr. b. (B. u. D. B.

Wechselnotirungen: Berlin 6, 25½. Hamburg 3 Monat 20, 54 Franksurt a. M. 119½. Wien 11, 45. Baris 25, 50. Betersburg 32½. **Baris**, 7. Mai, Abends. Auf dem Boulevard wurden Türken

Frankfurt a. M. 1193. Wien II, 45. Paris 25, 50. Petersburg 321.

Faris, 7. Mat, Abends. Auf dem Boulevard wurden Türken de 1865 zu 46, 05 gehandelt.

Faris, 8. Mai, Nachmittags 12 Ubr 40 Afrinaten. Iprop. Mente 59, 45. Anleibe de 1872 94, 373. Maiener 66, 05. Franzofen 717, 50. Lombarden 308, 75. Türken 46, 07.

Faris, 8. Mai, Nachmittags 3 Ubr. Fest.

[Schlußfurse.] Irrozent. Nente 59, 55. Anleibe de 1871 — Anleibe de 1872 94, 524. Ital. Sprop. Kente 66, 05. Italien. Tabalkatten 805, 00. Franzosen. Hente 59, 55. dunleibe de 1871 — Destern Kordweißbahn — Lombard. Eisenbahnattien 311, 25. Rombard. Artien 805, 00. Türken de 1865 46, 47. Türken de 1869 275. 60. Türkenlose 112, 50. Soldagin — Rembord. Eisenbahnattien 311, 25. Rombard. Fürsenlose 112, 50. Goldagin — Rembord. Eisenbahnattien 311, 25. Rombard. Türkenlose 112, 50. Goldagin — Rembord. Eisenhoften 112, 50. Goldagin 128, niedrigste 124. Wechsel auf Lombon in Gold 4D. 87. C. Goldagin 128, niedrigste 124. Wechsel auf Lombon in Gold 4D. 87. C. Goldagin 128, Niedrigste 124. Baumwolle in Kensportundire 1154. Bouds de 1887 1208. Erie Bahn 354. Central Pacific 95. Baumwolle in New-Port 173. Baumwolle in Kensportundire 175. Mehl 6 D. 60. C. Raffin Herroleum in Rembort 148. do. Betreidefracht 104.

Der nordbeutsche 2004dampser "Amerikaner" ist heute hier eingektansten.

Der norddeutsche Lloyddampfer "Amerikaner" ift heute hier einge

Berlin, 8. Mai. Die Börse eröffnete heute abermals in matter Tendenz, obgleich die auswärtigen Notirungen ziemlich günstig eintra-fen. Die Kurse setzen auf spekulativem Gebiet niedriger ein und der

fen. Die Kurse setzen auf spekulativem Gebiet niedriger ein und der gesammte Verkehr trug anfangs ein ebenso lustloses und unfreundliches Gepräge wie in den letzten Tagen.

Allerdings wagte auch beute die Contremine nicht mit Energie borzugehen und als später einige größere Kaufordres eine Anregung boten, nahm die Stimmung im Allgemeinen eine günstige Wendung. Die Kurse befestigten sich ganz allgemein und konnten theilweise nicht unwesentliche Avancen gegenüber den gestrigen Schlusnotirungen erzielen. Auch das Geschäft nahm dann eine animirtere Gestaltung an, beschränkte sich aber überwiegend auf die per ultimo gehandelten Wertbe. Werthe.

Der Kapitalsmarkt blieb ruhig und in den Kursen ziemlich unberändert; nur einige Anlagewerthe und vereinzelte industriesse Devisen wurden etwas lebhafter gehandelt.

Auslaudifde Foud

| onds- u. Actiendorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Amer. anl. 1881  6   1033 @                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | do. do. 1882 get. 6 967 be 6 1028 be 6                           |
| Derits, den 8 Mai 1874.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Themport Diadiant 7 95% of                                       |
| Early State of Artificial Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bo. Golbanieih 6 96 13                                           |
| BITEACHMINITATION TO AN AND THE THE OPERATION OF THE CONTRACTOR OF | Minu. 10 Thir Look - 118 by                                      |
| Denticke Fonds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Italienische Ani. 5 644 etw by (                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | do. Tabaks-Obl. 6 97 15                                          |
| Freielielrte Und 44 106 by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ds. do. Act. 70% 6 654                                           |
| ditrats-Unleihe 41 1014 in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dester Bap Rente 4 623 b:                                        |
| ns. bn. 4 998 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | do. Silberrente 4 66 1 63 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 |
| Adams duldscheine 31 92 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bo. 100%. Rred & - 1061 by @                                     |
| From 40 Addr. Obl. — 73 by G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Do. Loofe 1860   5   98 53                                       |
| 4 ren Roum. Shild 31 921 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ho. Dr. 50.1864 - 91 53 3                                        |
| E sureichbeun Di. 41 101 (8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Do. Bodentr = 3, 5   85% &                                       |
| Fert Stabt-Dbl 5 104 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Poln. Schap-Obl 4 831 B                                          |
| on. Do. 41 1031 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | do. Cert. A 300ft. 5 941 bi 60                                   |
| on. de. 41 1031 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dn. Pidbr. III.Em. 4   807 @                                     |
| ther topricial of 1025 (c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | dn. Part. D. 500ft 4 106 & G                                     |
| Borkavr 4 101 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bo. Ligu. Pfanber 4 673                                          |
| be 5 105 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Raab Grazer Covie 4 778 B<br>Frang. Ant. 71, 72, 5 951 B         |
| Ause u. Meunt. 31 847 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Franz. Ani. 71, 72, 5 954 B<br>Bufar, 208rcs, Loofe [3           |
| be. do. 4 958 by bo. nene 41 1031 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Auman. Anleite 8 A 103}                                          |
| bo. nens 44 1034 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Raff. Bobenfr. Pfb 5 86 1 ba                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bu. MicriaisObl. 4 84 9                                          |
| 2   20. 09. 4   981 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ruffengl.Anl.v.62 5 1003 4                                       |
| 7 do. do. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | de 3 71 9                                                        |
| 7 Penmuricht 31 854 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | do v.70 5 1013 55                                                |
| •   De. neue  4   95% of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bo. 5. Stiegl. And 5   100 f bz   52 f 51                        |
| Posensche neu 4 941 by Schlieben 31 811 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |
| Schlefische 31 814 w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bo. 6.   5   92% by B   do. Pram -Ani de64 5   144% B            |
| Do. Do. 4 964 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 do 6615 1141 ba                                                |
| Du Mentandf 4 95% by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Efre. Anlethe 1865 5   43% be                                    |
| bo. bo. 41 1011516 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | do. do. 1869 6 56 h @                                            |
| When a Western A QQ he                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | do. do. Keine 6 568 . G                                          |
| 12 4 Decement by 4 98 5 bb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bo. Loofe (vollg.) 3 110 b                                       |
| 1. 1 Justinities - 4 1982 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Angartiche Lovie — 48% 03 H                                      |
| 1 (Tremotic) 4 981 93<br>1 (Tremotic) 4 99 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Went und Aredita Aftica was                                      |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tatheilideine.                                                   |
| 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72.78993.8499.6493e.899.84                                       |
| Stath Mr . Minhr I 5 106 0 11 104 ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ant Candesbant  4                                                |

| 经政政政党                                       | tind Aredita Tarties un | 30 |  |  |  |
|---------------------------------------------|-------------------------|----|--|--|--|
| Mathetistae Aredito Africa and Mathetistae. |                         |    |  |  |  |
| toris Chris                                 | Deshand M I             |    |  |  |  |

| FARM COLLAND STANDS OF PARAMETERS AND RESIDENCE AND THE PARAMETERS OF THE PARAMETERS | LTSUTE SIA | MICHAEL WEIGHT | 2534,303 | - Colors | 25011752 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------|----------|----------|
| Mant stad Are                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | edi        | to Sign        | the      | 額        | 總和       |
| Clashed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E SQ       | heim o         | 24       |          | 4        |
| ant. Candesbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14         |                |          |          |          |
| Bit f Sprit(Wrede)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5          | 573            | 51       | (1)      |          |
| Barmer Bankverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 80 5           |          |          |          |
| Berg.=Märk. Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4          | 78}            | 53       |          |          |
| Berliner Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4          | 765            |          |          |          |
| do. Bankberein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5          | 895            |          | 139      |          |
| do. Raffenverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4          | 276            | 138      |          |          |
| do. Handlesgef.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4          | 1167           | 38       | 114      |          |
| do. Mechelerbi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5          | 491            |          |          |          |
| Greds, Discontabl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 是世         | 82             |          | 1        |          |
| Hentf.Ldw.Awileck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5          | 69             | 28       | Qi.      |          |
| "raunichw. Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4          | 12)8           | 198      |          |          |
| Gremer Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 集二         | 1165           | 20       | 级        |          |
| Centralb. f. Hr. u.J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 54         | 74             | 53       | 思思       |          |
| Coburg. Aredithank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4          | 751            | 婚        | 4.2      |          |
| Danziger Privatöl.<br>Darmitäbter Kred                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4          | 148            | 53       | (33)     |          |
| do. Zeticlbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4          | 105%           |          |          |          |
| Deffaner Areditht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4          | 1105           | 图        |          |          |
| Firel.Depositenbank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 941            | 53       | 1265     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4          | 78             | 3        |          |          |
| of the second of | 294        | .0             | 100      | -        | 8184     |

|            | Der Eisenbahnmarkt bem         | abrte     | feine          | im Allaemei   | nei  | t feste | Sal   | tuna       |
|------------|--------------------------------|-----------|----------------|---------------|------|---------|-------|------------|
|            | bei wenig belebtem Verkehr.    | Much      | beute          | nahmen d      | te ? | Rheini  | fd= S | Mest=      |
|            | fälischen Devisen die Aufmert  | famf      | eit her        | porragend     | in   | Mnfp    | ruch  | und        |
| N          | wurden zu Anfangs matteren,    | fpät      | er fleia       | enden Rurf    | en i | n aris  | iter  | Mus=       |
|            | dehnung gehandelt. Im Ueb      | rigen     | blieber        | inländisch    | e i  | dimere  | 230   | hnen       |
|            | Dise Command. 4 1170g by       |           |                | nra -         | 1金名  |         |       |            |
|            | Genf. Rredb. i Lig 51 @        |           |                | IV. u. V. Em  | 8    | 937 6   | 93    | THE PERSON |
|            | Geraer Bant  4 118} ba 6       |           |                |               | 5    |         |       |            |
| -          | Semb. D. Schufter 4 62 58 8    |           |                |               |      | 1021 8  |       |            |
|            | GothaerPrivatbant 4 116 &      | 0         |                |               |      |         | 3     |            |
| 4          | Sanneveriche Bant 4 1088 53 6  |           |                | do. 1865      | 1    | 101     | 8     |            |
| 1          | Rönigeberger B.B 4 79% @       |           |                | bo.           | 5    | 101     |       |            |
| -          | Leinziger Kredith!. 4 148 bg   |           |                |               | 33   | 101     |       | 15         |
| -          | Lupenburger Bant 4 113g ba     |           |                |               | 4    | 961     | 17    |            |
| - Contract | Magdeb. Privatht 4 111 1 8     |           |                | S. a621 thir. |      |         |       |            |
| -          | Deininger Rredith 4 105 etw by | GE        |                | I.u. II. Ger. |      |         |       |            |
| -          | Moldauer Landesb. 4 50         |           |                | n. HI. Ger.   |      | 96      |       |            |
| -          | Rordbeutsche Bant 4 141 b      | g A De To |                | IV. Ger.      |      | 200     |       |            |
| -          | Niederschl. Raffenv. 5 14 13   | A MARKE   |                | dil. Zweisb.  |      |         |       |            |
| d'acar     | Oftdeutsche Bant 4 733 &       | Marine B  | STEEN ST       | Lit.A.O.D     | 1    | C21 (   | 1     |            |
| -          | de. Produktenb. 4 19 ba        | 2.73000   | bem .          | Lit. B. H.    | 21   | QK 8 H  | + (SA |            |
| -          | Defterr. Rreditbant 5 1281 ba  | THE       |                | Lit. F. G. H. |      |         |       |            |
| -          | Poinn. Ritterbant 4 —          | N. Feb.   |                | In. b. 1869   |      |         | 3     |            |
| Minne      | Posener Prov.=Be. 4 110 etw bz | 135       | White and      |               |      | 99      |       | 1.2.       |
| STATE OF   |                                | 0         | Contact 5      |               | 五五   | 951     | 55    |            |
| ALCOHOL:   | bo. Prov. Bechs. B. 4 3 8      | 100       | Tental Control | THE PERSON    |      |         |       |            |
|            | Pr. Bod. R. A. B. 4 934 by     | 3000      | 20170          | HI. Em.       | 元章   | 1001    | 8     |            |

do. Ctr.=Bd. 40% 5 4 113 6 Roftoder Bank Sachfische Bank 143 6 8 Schles. Bankverein 4 1071 53 

In a. subländifche Prioritate. Dollgationes.

| Maden-Mastricht                             | 1金台 | 92    | 60         | (4)   |
|---------------------------------------------|-----|-------|------------|-------|
| de. II. Em.                                 | 5   | 93%   | - conflict |       |
| do. III. Em.                                | 5   | 98    | 思          |       |
| Bergijd-Markifche                           | 4   |       | 900        |       |
| bo. II. Ger. (conv.)                        | 48  | 1003  | 恶          |       |
| III Der 34 15 Of a.                         | 137 | 854   | 图          |       |
| ba. Lit. B.,<br>bo. IV. Ser.<br>be. V. Ser. | 31  | 85%   | 题          |       |
| bo. IV. Ger.                                | 4   | 057   |            |       |
| be. V. See.                                 | 4   | 100   | 報          | (III) |
| do. VI. Set.                                | 4   | 100%  | 52         | 图     |
| do. Diffeld. Ein.                           | 4   | 92    | 级          |       |
| do. II. Ser.                                | 44  | -     |            |       |
| do. (Dorin -Goeft)                          | 14  | 92    | 畅          |       |
| do. II. Ser.                                | 4   | 991   | (納         |       |
| do. (Nordhahn)                              | 5   | 1028  | 县          |       |
|                                             | 4   | 99    |            |       |
| RID. Wills                                  | 4   | 101章  | (1)        |       |
| bo. Lit. B.                                 |     | 101   | 個          |       |
| Berlin-Görliger                             | 5   | -     |            |       |
| Berlin-Samburg                              | 集   | 95    | 62         |       |
| do. II. Em.                                 | 基   | 95    | 趣          |       |
| BerlPotedMad.                               |     | 49    |            |       |
| Lit. A. u. B.                               | 4   | 46.   |            |       |
| do. Lit. O.                                 |     |       | -          |       |
| Berl. Stett. II.Em.                         |     |       |            |       |
| bo. III. Em.                                | 4   | 934   | 源          |       |
| bo.IV. S. v. St.g.                          | 45  |       | 25         |       |
| do. VI. Ger. do.                            |     | 931   | 1.7        |       |
| Brest. Schw. Fr.                            | 金云  | 100}  | 絕          |       |
| Röln=Krefeld                                | 4   | (h) m | -          |       |

1018 & 931 @ 931 @

u.V. Em. 4 rau-Gub. 5 Pofener 5 937 @ 44 101 恶 1865 4 101 思 5 101 思 961 # 941 @ 961 \$ .Märk. a621 thir. 4 u. II. Ger. 4 961 8 HL Ger. 4 . Aweisb. 5 at.A.O.D 4 931 (8) 1. B. B. 34 85 5 5 6 6 7 103 6 7 109 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 6 119 Deflere Franz. St. 3 3101 by Bon. Bon. Bons. Bon 1011 6 1031 61 8 1031 6 Schleswig Stargard-Posen Dr. II. Em. 44 — 25 Dr. IV. Scr. 44 Dr. III. Em. 44 Dr. III. Em. 44 Dr. III. Em. 44 Dr. IV. V. V. Em. 44 Dr. IV. V. Em. 44 Dr. IV. V. V. Em. 44 Dr. IV. V. Em. 44 Dr. IV. V. V. IV. V. Em. 44 Dr. IV. V. Em. 44 951 51 102 58 951 58 Emberg Czernowit 5 (8) 791 by 65 72 by 65 85 93 781 by 65 bo. II. Em. 5 ro. III. Em. 5 Kybinst-Bologover 5 Rafdian-Oberberg 72 Mähr. (Arenzbahn 72 581 ba 635 ba ngar. Ofibahn do. Nordoftbahr 5 leftr. Nordweftb. Hrau-Friedland 5 Deftr. Nordwefth. Ofran-Friedland Dur-Prag Carlow-U.ca Jeles-Worom Anglow-Woron. 99 994 Aurer Charlow Aurat Riew Mesko-Risjan Kisjan-Aoglew Schuja-Ivanow Barjchau-Terespol Keine Barjchau-Viener Kleine 100% 

bernachlässigt. Von den fremden Eisenbahnwerthen blieben Dester-reichische Nebenbahnen schwach behauptet und still; Galizier waren eher etwas matter aber etwas mehr im Berkehr, Rumänische Stamm-Aftien und Stamm – Prioritäten gingen zu steigenden Preisen leb-keft um haft um.

Dankaktien kam nur gand geringfügiges Geschäft zur Entswicklung, die Kurse blieben im Ganzen unverändert. Nur erste Devisen und zwar neben Diskonto-Kommandit-Antheilen, Aktien der Breupischen Bodenkreditbank, der Centralbank sür Induskrie und Handel 2c. waren etwas lebhafter bei festen oder etwas besseren Rurfen.

Das industrielle Gebiet zeigte vereinzelt etwas regeren Berkehe, während im Ganzen die hisherige Geschäftsfille b.i behauptetem Coursniveau vorherrschend blied. Spekulative Bergwerfe waren fest und mäßig belebt, Nepkun (Gas und Wasser) und Südend Baugesells

| n           | schaft höher und                          | i       | gutem Berfehr                              | c.                |
|-------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-------------------|
| 1           | Strandshu-Witt                            |         |                                            | Sober             |
|             | - Srios                                   | tate:   |                                            | Mapo              |
|             | Rachen-Mastricht                          | 14      | 37 by B                                    | Imp.<br>Dollar    |
|             | Altona-Kieler                             | 5       | 1061 ba                                    | Frentd            |
|             | Amfterdam-Rotterli<br>Bergifch-Vtärkliche |         | 1031 53                                    | DD. (6            |
|             | Berlin-Anhalt                             | 4       | 95 bi                                      | Defter            |
|             | Berlin-Görlig                             | 4       | 891 112                                    | Differ            |
|             | do. Stammpr.                              | 5       | 891 bi<br>1031 bi                          | Mail              |
|             | Balt. ruff. (gar.)                        | 3       | 517 13                                     | 980               |
|             | Breft-Riew                                | 5       | 401                                        |                   |
|             | Breslaw-Warfe. St                         | 5       | 40 6                                       | Berl,             |
|             | Berlin-hamburg                            | 4       | 187                                        | Amftr<br>do.      |
|             | Berlin PotsbMi                            | 虚       | 103 \$ 58                                  | Eende             |
|             | Berlin-C ettin                            | 4       | 159 58                                     | Paris             |
|             | Böhne. Westbahn                           | 5       | 92 6 9                                     | 00. 8             |
| -           | Bredt. So wFrb.                           | 5       | 34 58                                      | Belg.             |
|             | Ablu-Mi den                               | 4       | 1044 b <sub>1</sub><br>1294 b <sub>1</sub> | We.               |
| 16          | do. Lit. B                                | 5       | 110 5 5 6                                  | do.               |
|             | Grefeld i . Rempen                        | 5       | 3 ba &                                     | Wien              |
|             | Galiz. & 11-Ludw.                         | 5       | 110% 6% 30                                 | ion.              |
|             | halle-Sozan-Gub.                          | 4       | 37 82                                      | Wugab             |
|             | do. Stanumpr.                             | 5       | 561 63 @                                   | Beipzie<br>Petere |
|             | hannover-Altenb.                          | 5       | 36 etw bz G                                | De.               |
|             | Löban-Zittan                              | 3       |                                            | 将一个               |
|             | Lüttich-Limburg<br>Ludwigehafen-Berb      | 4       | 201 6                                      | REPRESENTATION    |
|             | Aronpring-Rubolph                         | 45      | 180 bg<br>69½ 5g                           | ene ×             |
|             | Martifc-Pofen                             | 4       | 43 etw 53 @                                | Mac)er            |
|             | do. StPrior.                              | 5       | 74 01 (4)                                  | Berl.             |
|             | Magdeburg-halb.                           | 4       | 118 63                                     | sesin.            |
| 9           | be. Stammpr. B.                           | 34      | 79% tig                                    | Magde             |
|             | MagdebLeipzig                             | 4       | 2514 5                                     | Steit.            |
|             | Do. Litt. B.                              | 4       | 95 53 6                                    | Beul.             |
|             | Mainz-Ludwigsh                            | 4       | 1325 64                                    | Conco             |
|             | Münfier-hammer<br>Riederschl Mark         | 4       | 994 8                                      | Magd.             |
|             | Nordh. Erf. gar.                          | 4       | 634 84                                     | Berl.             |
|             | do. Stammpr.                              | 5       | 54 5 3                                     | Magd              |
| 1           | Dberbeff. b. St. gar.                     | 3       | 01                                         | Abarn             |
| 1           | Dberfchl.Lit.A.u.O                        | 31      | 1651 1 8                                   | Berl.<br>Berlin   |
| 1           | on. Litt. B.                              | 36      | 1451 53                                    | grant.            |
| -           | Deft. Frag. Staateb.                      | 5       | 1922 08                                    | No.               |
| -           | Dest. Südb. (Lomb.)                       | 5       | 831 68                                     | DO. :             |
| attended in | Ditpreug, Südbabe                         | 4       | 434 53 55                                  | Braue             |
| Tours.      |                                           | 54      | 78 1 6<br>121 6<br>121 13                  | Berl.             |
| - Andrews   |                                           | 55      | 121 ba                                     | Brane             |
|             | do. Staumpr<br>Reichenberg-Pard.          | 11      | 671 St 93                                  | Brane             |
| - 5         | かっているのはなるからに あんかんかい                       | W. 35 3 | 0.8 00                                     | Martin            |

Rheinische 4 Stor. Lie. B.v. St.g. 4

Khein-Rahchahn

Stargard-Pofen Rum. Gifenbahn

Lo. Union Thüringer do. I. gar. Tamined Landen

Wolde. Stiber:

Friedriched'or

Holdfronen

Louisbor

991 3

Admirger Westh.

Ruff.Elfenb.v. St.g

133 ba (31 b) 287 ba

Er

Stobwaf. Lamrent.

Königeberg. Antican

Medenhatte

Leinenfabr Aramfta -

Baugeselli, Pleimer -

- 110 bg

und Papiergeid.

leonedor 5 111 by 8 - 4614 6 p. Bpfd. 994 de Noten 997 by 954 5 451.941 (einl. in Betpg.) |-rr. Silbergult. -90½ bà 921516 bà r. Banknorm – dechfel=Aurfe vom 8. Mai Banidisc, d. 250ft. 10%. 31 1427 by do. 7 211. 31 n Eftr. 8 T 4 300 Fr. 111 T. 4 21 34 142 03 6. 231 b

80% by B Bankpi\_ 69 10 T. 5 300 At. 2 M. 5 160 ft. 8 E. 5 bo. 2 M. 5 50. 2 M 5 5. 100ft. 2 M 44 g 109Th.8T. 56 sb. 100R.3M. 6 56. 20 ⊕ 994 € do. 3M.6 bau90M.8T.6

| Industrie - Papiert. |              |          |            |   |  |  |  |  |
|----------------------|--------------|----------|------------|---|--|--|--|--|
| ccen-Münchener       | 1            | W. 12491 |            |   |  |  |  |  |
| Feuervers. Mei.      | me-wa        | 2235     | @          |   |  |  |  |  |
| erl. FBerfBef.       | -            | 275      | (d)        |   |  |  |  |  |
| in. FVerlWel         | -            | 1775     | 3          |   |  |  |  |  |
| الا بالم بد          |              | 820      | 64 @-      |   |  |  |  |  |
| tett.Nat. 8BC.       | 14 1811      | 235      | be 20      |   |  |  |  |  |
| eil. LebenbyGef.     | market.      | 680      | (8)        |   |  |  |  |  |
| oncordia in Colu     |              | 610      | 船          |   |  |  |  |  |
| agd. Lebensv. Gof.   |              | 90       | (6)        |   |  |  |  |  |
| erl. Hagelverl       | 1845.11      | 120      | @          |   |  |  |  |  |
| agdeb. do.           |              |          |            |   |  |  |  |  |
| puringta             | · arrea      | 121      | (B)        |   |  |  |  |  |
| erl. Papierfabrik    | manta.       | 481      | 1          |   |  |  |  |  |
| exliner Mouarium     |              | 81       | <b>(b)</b> |   |  |  |  |  |
| to Bentral-Helz      |              | 100      | Ba         |   |  |  |  |  |
| do. Cicherienfah     | -            | 1041     | 113 (S)    |   |  |  |  |  |
| do. Braue. Tivoli    |              | 981      | 68         |   |  |  |  |  |
| cauerri Moabli       | restar in    | 7.1      | by.        |   |  |  |  |  |
| nl. Bodbrauerei      | and divinion | 721      |            |   |  |  |  |  |
| eauer.Papenhofer     |              | 1091     | @          |   |  |  |  |  |
| cauerei (Aiteduer)   |              | 27       | 23         |   |  |  |  |  |
| alchFab.(Linde)      |              | 45       | by (3      |   |  |  |  |  |
| Frit Schering        | Name :       | 51       | (F)        |   |  |  |  |  |
| dmanned.Spina.       | -            | 601      | B3 6       |   |  |  |  |  |
| jeus MasthVabr       | *****        | 38       | (1)        |   |  |  |  |  |
| b. Eifenb. Debarf    |              | 17       | 58 6       |   |  |  |  |  |
| nrobert, Guttang     | · WIFAE      | 50       |            | , |  |  |  |  |
| eund, MaschKab       |              | 931      | 58 @       |   |  |  |  |  |
| mnon. Maschinen-     | -            |          |            |   |  |  |  |  |
| fabril (Egeftorf)    | -            | 815      | h B        |   |  |  |  |  |
| in. u. Laurahütt:    | -            | 166      |            |   |  |  |  |  |
| Harrisonne Market    |              | An       | 5          |   |  |  |  |  |

45 to 341 @

963 bi 38 bi @ 111 di @ 71 ctw b

Druct und Berlag von 2B. Deae u. Comp. (E. Röftel) in Bo'en.